









Propyläen=Unsgabe

pon

Goethes Gämtlichen Werken



# Goethes

# Sämtliche Werke

Einundzwanzigster Band

Georg Müller Verlag München

States without

Dr

PT 1891 Co9 Ba.21



| Seite                                                            | e |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Rur Farbenlehre. Didaktischer Teil. [1808] 1—234                 | į |
|                                                                  | 2 |
| C** * * * *                                                      | 9 |
| Erste Abteilung. Physiologische Farben 15-47                     | 7 |
| I. Licht und Finsternis zum Auge                                 |   |
| II. Schwarze und weiße Bilder zum Auge                           |   |
| III. Graue Flachen und Bilder                                    | 3 |
| IV. Blendendes farbloses Bild                                    | 1 |
| V. Farbige Bilder                                                | ŝ |
| VI. Farbige Schaften                                             | Ľ |
| VII. Schwachwirkende Lichter 3                                   | 7 |
| VIII. Subjektive Höfe 39                                         | 9 |
| Pathologische Farben. Unhang 4                                   | I |
| 3weite Abteilung. Physische Farben 48—13;                        | 3 |
| IX. Dioptrische Farben                                           | 0 |
| X. Dioptrifche Farben der erften Rlaffe 50                       | O |
| XI. Dioptrische Farben der zweiten Rlasse. Refraktion 50         | 8 |
| Subjektive Versuche 6                                            | 2 |
| XII. Refraktion ohne Farbenerscheinung 6                         | 2 |
| XIII. Bedingungen der Farbenerscheinung 6                        | 2 |
| XIV. Bedingungen, unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt 6. |   |
| XV. Ableitung der angezeigten Phänomene 6                        |   |
| XVI. Abnahme der farbigen Erscheinung                            |   |
| XVII. Graue Bilder durch Brechung verrückt                       |   |
| XVIII. Farbige Bilder durch Brechung verrückt                    |   |
| XIX. Achromasie und Hyperchromasie                               | 4 |
| XX. Borguge der subjektiven Bersuche. Ubergang zu den ob-        |   |
| jektiven                                                         | ۰ |
| Dbjektive Bersuche                                               |   |
| XXI. Refraktion ohne Farbenerscheinung                           |   |
| XXII. Bedingungen der Farbenerscheinung 9                        |   |
| XXIII. Bedingungen des Zunehmens der Erscheinung 9               |   |
| XXIV. Ableitung der angezeigten Phanomene 9                      |   |
| XXV. Abnahme der farbigen Erscheinung 9                          | 7 |

Bollständigkeit der mannigfaltigen Erscheinung . . . . . . .

Übereinstimmung der vollständigen Erscheinung . . . . . .

Wie leicht die Farbe von einer Geite auf die andre zu wenden .

180

181

181

182

182

VIII

| Fünfte Abteilung. Nachbarliche Berhältniffe                | 183 | 3 | 195 |
|------------------------------------------------------------|-----|---|-----|
| Berhältnis zur Philosophie                                 |     |   | 183 |
| Berhältnis zur Mathematik                                  |     |   | 184 |
| Berhältnis zur Technif des Färbers                         |     |   | 186 |
| Verhältnis zur Physiologie und Pathologie                  |     |   | 187 |
| Verhältnis zur Naturgeschichte                             |     |   | 188 |
| Berhältnis zur allgemeinen Physik                          |     | ۰ | 188 |
| Berhältnis zur Tonlehre                                    | ٠   |   | 192 |
| Schlußbetrachtung über Sprache und Terminologie            |     | , | 193 |
| Cedifte Abteilung. Ginnlich: fittliche Birfung der Farbe   |     |   |     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                    | _   |   |     |
| Gelb                                                       | ٠   | ۰ | 196 |
| Rotgelb                                                    | ٠   | a | 198 |
| Gelbrot                                                    |     |   | 198 |
| Slan                                                       |     |   | 199 |
| Rotblau                                                    |     |   | 200 |
| Blaurot                                                    |     | 4 | 201 |
| Rof                                                        |     |   | 201 |
|                                                            | ٠   |   | 203 |
| Totalität und Harmonie                                     |     |   | 203 |
| Charakteristische Zusammenstellungen                       |     |   | 206 |
| Gelb und Blau                                              | ٠   | ٠ | 206 |
| Gelb und Purpur                                            |     |   | 207 |
|                                                            | ٠   |   | 207 |
| Gelbrot und Blaurot                                        |     | ٠ | 207 |
| Charakterlose Zusammenstellungen                           | ٠   | ٠ | 208 |
| Bezug der Zusammenstellungen zu hell und Dunkel            |     |   | 209 |
| Sistorische Betrachtungen                                  |     | ۰ | 209 |
|                                                            |     | ٠ | 212 |
|                                                            | 4   | ٠ | 212 |
| Streben zur Farbe                                          | ٠   |   | 214 |
|                                                            |     |   | 215 |
| Rolorit                                                    | ٠   |   | 216 |
| Rolorit des Dris                                           |     |   | 216 |
| Rolorit der Gegenstände                                    | ٠   |   | 217 |
| Charakteristisches Kolorit                                 |     |   | 218 |
| Harmonisches Rolorit                                       |     |   | 219 |
| Editer Ion                                                 |     |   | 219 |
| Falscher Lon                                               | ٠   |   | 220 |
| Schwaches Rolorit                                          |     | 4 | 220 |
| Das Bunte                                                  |     |   | 221 |
| Furcht vor dem Theoretischen                               |     |   | 221 |
| 0 11 0 %                                                   |     |   |     |
| Grunde                                                     |     |   |     |
| Pigmente                                                   |     |   | 224 |
| Allegorischer, symbolischer, mystischer Gebrauch der Farbe |     |   | 225 |
|                                                            |     |   |     |

342

343

348

349

350

3weiter Versuch .

Dritter Bersuch .

Bierter Versuch . .

Zweite Proposition. Zweites Theorem . . . . . .

| Werke 21.                | Inhalts   | verzeic | hni | B. |    |   |   |   |   |   |   |   | IX  |
|--------------------------|-----------|---------|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Gedifter Versuch .       |           |         |     |    | 4  |   |   | , |   |   |   |   | 354 |
| Definition               |           |         |     |    |    |   |   |   | • | 4 | ٠ |   | 356 |
| Dritte Proposition. Erst | es Probl  | em .    |     |    |    |   | ٠ |   |   |   |   |   | 358 |
| Siebenter Bersuch .      |           |         | ٠   | ٠  | 4  | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | ٠ |   | 358 |
| Uchter Versuch           |           | 4 4     |     | ۰  | ٠  |   |   |   |   |   | ٠ | ۰ | 359 |
| Bierte Proposition. Dri  | ttes Thei | orem    |     |    | 0  |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ۰ | ٠ | 363 |
| Funfte Proposition. Bie  | rtes The  | orem    | ٠   |    |    |   |   |   | 0 |   |   |   | 368 |
| Reunter Versuch          |           |         |     | ٠  |    |   |   | 4 |   |   | ٠ | ٠ | 368 |
| Zwölfter Versuch         |           |         | e   |    |    | 0 |   | ٠ | 0 |   |   |   | 370 |
| Elfter Versuch           |           |         |     | ٠  |    |   |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | 376 |
| Zehnter Versuch          |           |         |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 376 |
| Glieder des zehnten B    |           |         |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 377 |
| Dreizehnter Bersuch.     |           |         |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 377 |
| Bierzehnter Bersuch      |           |         |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 381 |
| Funfzehnter Versuch      |           |         |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 381 |
| Sediste Proposition. In  |           |         |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 387 |
| Siebente Proposition. &  |           | -       |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 388 |
| Achte Proposition. Dritt |           |         |     |    |    |   |   |   |   |   |   | 6 | 389 |
| Gechzehnter Bersuch      |           |         |     |    |    |   |   |   |   |   |   | ٠ | 391 |
| Neunte Proposition. B    | iertes Pr | oblem   |     | ٠  | 4  | • | ۰ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | 393 |
| Zehnte Proposition. Fün  | nftes Pro | oblem   | 4   |    | ٠. |   |   |   |   |   | ٠ | 4 | 393 |
| Siebzehnter Bersuch.     |           |         | 4   |    |    | 0 | 4 | ٠ |   | ٠ |   | 4 | 394 |
| Elfte Proposition. Gedy  | ftes Prot | olem.   |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 404 |

Inhalfeverzeichnis.



## Zur Farbenlehre

# Didaktischer Teil. [1808.]

Der Durchlauchtigsten Herzogin und Frauen Luifen Regierenden Herzogin von Sachsen=Beimar und Eisenach.

बद्धार बद्धार

Durchlauchtigste Herzogin, Gnädigste Frau.

Wäre der Inhalt des gegenwärtigen Werkes auch nicht durchaus geeignet, Ew. Durchlaucht vorgelegt zu werden, könnte die Behandlung des Gegebenen bei schärferer Prüfung kaum genug tun; so ges hören doch diese Bände Ew. Durchlaucht ganz eigentlich an und sind seit ihrer früheren Entstehung Höchstdenenselben gewidmet geblieben.

Denn hätten Ew. Durchlaucht nicht die Gnade gehabt, über die Farbenlehre sowie über verwandte Naturerscheinungen einem mündzlichen Vortrag Ihre Aussmerksamkeit zu schenken; so hätte ich mich wohl schwerlich imstande gefunden, mir selbst manches klar zu machen, manches auseinander Liegende zusammenzusassen und meine Arbeit, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens abzuschließen.

Wenn es bei einem mündlichen Vortrage möglich wird, die Phänomene sogleich vor Augen zu bringen, manches in verschiedenen Rücksichten wiederkehrend darzustellen; so ist dieses freilich ein großer Vorteil, welchen das geschriebene, das gedruckte Blatt vermißt. Möge jedoch dassenige, was auf dem Papier mitgeteilt werden konnte, Höchste dieselben zu einigem Wohlgefallen an jene Stunden erinnern, die mir unwergestlich bleiben, so wie mir ununterbrochen alles das mannigfaltige Gute vorschwebt, das ich seit längerer Zeit und in den besteutendsten Augenblicken meines Lebens mit und vor vielen andern Ew. Durchlaucht verdanke.

Mit innigster Verehrung mich unterzeichnend

Ew. Durchlaucht

untertänigster

Weimar, den 30. Januar 1808.

J. W. v. Goethe.

#### Vorwort.

Db man nicht, indem von den Farben gesprochen werden soll, vor allen Dingen des Lichtes zu erwähnen habe, ist eine ganz natürliche Frage, auf die wir sedoch nur kurz und aufrichtig erwidern: es scheine bedenklich, da bisher schon soviel und mancherlei von dem Lichte gesagt worden, das Gesagte zu wiederholen oder das oft Wiederholte zu vermehren.

Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollskändige Geschichte dieser Wirkungen umsaßte wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen zu schildern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Taten zusammen, und ein Bild des Charakters wird uns entgegenstreten.

Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden. In diesem Sinne können wir von denselben Aufschlüsse über das Licht erwarten. Farben und Licht stehen zwar untereinander in dem genausten Wershältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken: denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.

Ebenso entdeckt sich die ganze Natur einem anderen Sinne. Man schließe das Auge, man öffne, man schärfe das Ohr, und vom leisesten Hauch bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur

3

böchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so daß ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges fassen kann.

So spricht die Natur hinabwärts zu andern Sinnen, zu bekannten, verkannten, unbekannten Sinnen; so spricht sie mit sich selbst und zu uns durch tausend Erscheinungen. Dem Ausmerksamen ist sie nirgends tot noch stumm; ja dem skarren Erdkörper hat sie einen Vertrauten zugegeben, ein Metall, an dessen kleinsten Teilen wir dassenige, was in der ganzen Masse vorgeht, gewahr werden sollten.

So mannigfaltig, so verwickelt und unverständlich uns oft diese Sprache scheinen mag, so bleiben doch ihre Elemente immer dieselbigen. Mit leisem Gewicht und Gegengewicht wägt sich die Natur hin und her, und so entsteht ein Hüben und Drüben, ein Oben und Unten, ein Zuvor und Hernach, wodurch alle die Erscheinungen bedingt werden, die uns im Naum und in der Zeit entgegentreten.

Diese allgemeinen Bewegungen und Bestimmungen werden wir auf die verschiedenste Weise gewahr, bald als ein einfaches Ubstoßen und Auziehen, bald als ein aufblickendes und verschwindendes Licht, als Bewegung der Luft, als Erschütterung des Körpers, als Säurung und Enrfäurung; jedoch immer als verbindend oder trennend, das Dasein bewegend und irgend eine Art von Leben befördernd.

Indem man aber jenes Sewicht und Gegengewicht von ungleicher Wirkung zu finden glaubt, so hat man auch dieses Verhältnis zu bezeichnen versucht. Man hat ein Mehr und Weniger, ein Wirken ein Widerstreben, ein Tun ein Leiden, ein Vordringendes ein Zurückzbaltendes, ein Heftiges ein Mäßigendes, ein Männliches ein Weibzliches überall bemerkt und genannt; und so entsteht eine Sprache, eine Symbolik, die man auf ähnliche Fälle als Gleichnis, als nahzverwandten Ausdruck, als unmittelbar passendes Wort anwenden und benußen mag.

Diese universellen Bezeichnungen, diese Natursprache auch auf die Farbenlehre anzuwenden, diese Sprache durch die Farbenlehre, durch die Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen zu bereichern, zu erweitern und so die Mitteilung höherer Auschauungen unter den Freunden der Natur zu erleichtern, war die Hauptabsicht des gegenwärtigen Werkes.

I "

Die Arbeit selbst zerlegt sich in drei Teile. Der erste gibt den Entwurf einer Farbenlehre. In demselben sind die unzähligen Fälle der Erscheinungen unter gewisse Hauptphänomene zusammengesaßt, welche nach einer Dronung aufgeführt werden, die zu rechtsertigen der Einleitung überlassen bleibt. Hier aber ist zu bemerken, daß, ob man sich gleich überall an die Ersahrungen gehalten, sie überall zum Grunde gelegt, doch die theoretische Ansicht nicht verschwiegen werden konnte, welche den Anlaß zu jener Ausstellung und Anordnung gegeben.

Ist es doch eine höchst wunderliche Forderung, die wohl manchmal gemacht, aber auch selbst von denen, die sie machen, nicht erfüllt wird: Erfahrungen solle man ohne irgend ein theoretisches Band vortragen, und dem Leser, dem Schüler überlassen, sich selbst nach Beslieben irgend eine Überzeugung zu bilden. Denn das bloße Anblicken einer Sache kann uns nicht sördern. Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, sedes Betrachten in ein Sinnen, sedes Sinnen in ein Verknüpsen, und so kann man sagen, daß wir sehen bei sedem ausswurfsamen Blick in die Welt theoretisseren. Dieses aber mit Beswußtsein, mit Sclbstkenntnis, mit Freiheit, und um uns eines gewagten Wortes zu bedienen, mit Ironie zu tun und vorzunehmen, eine solche Gewandtheit ist nötig, wenn die Ubstraktion, vor der wir uns fürchten, unschädlich, und das Erfahrungsresultat, das wir hossen, recht lebendig und nützlich werden soll.

Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit Enthüllung der Newtonischen Theorie, welche einer freien Unsicht der Farbenerscheinungen bisher mit Gewalt und Unsehen entgegengestanden; wir bestreiten eine Hypothese, die, ob sie gleich nicht mehr brauchbar gefunden wird, doch noch immer eine herkömmliche Uchtung unter den Menschen behält. Ihr eigentliches Verhältnis muß deutlich werden, die alten Irrtümer sind wegzuräumen, wenn die Farbenlehre nicht, wie bisher, hinter so manchem anderen besser bearbeiteten Teile der Naturlehre zurückbleiben soll.

Da aber der zweite Teil unstes Werkes seinem Inhalte nach trocken, der Ausführung nach vielleicht zu heftig und leidenschaftlich scheinen möchte; so erlaube man uns hier ein heiteres Gleichnis, um jenen ernsteren Stoff vorzubereiten, und jene lebhafte Behandlung einigermaßen zu entschuldigen.

Wir vergleichen die Newtonische Farbentheorie mit einer alten Burg, welche von dem Erbauer aufangs mit jugendlicher Übereilung angelegt, nach dem Bedürsnis der Zeit und Umstände jedoch nach und nach von ihm erweitert und ausgestattet, nicht weniger bei Unlast von Fehden und Feindseligkeiten immer mehr besestigt und gesichert worden.

So verfuhren auch seine Nachfolger und Erben. Man war genötigt, das Gebände zu vergrößern, bier daneben, hier daran, dort binaus zu banen; genötigt durch die Vermehrung innerer Bedürfnisse, durch die Zudringlichkeit äußerer Widersacher und durch manche Zu-

fälligkeiten.

Alle diese fremdartigen Teile und Zutaten mußten wieder in Verbindung gebracht werden durch die seltsamsten Galerien, Hallen und Gänge. Alle Beschädigungen, es sei von Feindes Hand, oder durch die Sewalt der Zeit, wurden gleich wieder hergestellt. Man zog, wie es nörig ward, tiesere Gräben, erhöhte die Mauern und ließ es nicht an Türmen, Erkern und Schießscharten sehlen. Diese Sorgsalt, diese Bemühungen brachten ein Vorurteil von dem hohen Werte der Festung hervor und erhieltens, obgleich Bau: und Beschsigungstunst die Zeit über sehr gestiegen waren, und man sich in andern Fällen viel besser Wohnungen und Wassenplätze einzurichten gelernt hatte. Vorzüglich aber hielt man die alte Burg in Ehren, weil sie niemals eingenommen worden, weil sie so manchen Angriss abgeschlagen, manche Beschdung vereitelt und sich immer als Jungsfrau gehalten batte. Dieser Tame, dieser Ruf dauert noch bis sest. Tiemanden fällt es auf, daß der alte Bau unbewohnbar geworden. Immer wird von seiner vortresslichen Dauer, von seiner köstlichen Einrichtung gesprochen. Pilger wallsahrten dahin; slüchtige Albrisse zeigt man in allen Schulen herum und empsiehlt sie der empfänglichen Jugend zur Berehrung, indessen das Sebäude bereits leer steht, nur von einigen Invaliden bewacht, die sich ganz ernsthaft für gerüstet halten.

Es ist also hier die Nede nicht von einer langwierigen Belagerung oder einer zweiselhaften Jehde. Wir finden vielmehr jenes achte Winder der Welt schon als ein verlassenes, Einsturz drohendes Altertum, und beginnen sogleich von Siebel und Dach herab es ohne weitere Umstände abzutragen, damit die Sonne doch endlich einmal in das alte Natten= und Eulennest hineinscheine und dem Ange des verwunderten Wanderers offenbare jene labyrinthisch unzusammen= bängende Bauart, das enge Notdürftige, das zufällig Aufgedrungene, das absichtlich Gekünstelte, das kümmerlich Gestiekte. Ein solcher Sinblick ist aber alsdann nur möglich, wenn eine Maner nach der

andern, ein Gewölbe nach dem andern fällt und der Schutt, soviel

sich tun läßt, auf der Stelle hinweggeräumt wird.

Dieses zu leisten und womöglich den Platz zu ebnen, die gewonnenen Materialien aber so zu ordnen, daß sie bei einem neuen Gebäude wieder benutzt werden können, ist die beschwerliche Pflicht, die wir uns in diesem zweiten Teile auserlegt haben. Gelingt es uns nun, mit froher Unwendung möglichster Kraft und Geschiebes, jene Bastille zu schleisen und einen freien Naum zu gewinnen; so ist keinesweges die Absicht, ihn etwa sogleich wieder mit einem neuen Gebäude zu überbauen und zu belästigen; wir wollen uns vielmehr desselben bedienen, um eine schöne Neihe mannigfaltiger Gestalten vorzuführen.

Der dritte Teil bleibt daber bistorischen Untersuchungen und Borarbeiten gewidmet. Außerten wir oben, daß die Geschichte des Menschen den Menschen darstelle, so läßt sich hier auch wohl behaupten, daß die Geschichte der Wiffenschaft die Wiffenschaft felbft Man kann dasjenige, was man besitzt, nicht rein erkennen, bis man das, was andre vor uns besessen, zu erkennen weiß. Man wird sich an den Vorzügen seiner Zeit nicht wahrhaft und redlich freuen, wenn man die Vorzüge der Vergangenheit nicht zu würdigen berfieht. Aber eine Geschichte der Farbenlehre zu schreiben oder auch nur porzubereiten war unmöglich, so lange die Newtonische Lehre bestand. Denn kein aristokratischer Dünkel hat jemals mit folchem unerträglichen Abermute auf diejenigen herabgesehen, die nicht zu seiner Gilde gehörten, als die Newtonische Schule von jeher über alles abgesprochen hat, was vor ihr geleistet war und neben ihr geleistet ward. Berdruß und Unwillen sieht man, wie Drieftlen in seiner Geschichte der Optik, und so manche vor und nach ihm. das Seil der Narbenwelt von der Epoche eines gespalten sein sollenden Lichtes herdatieren und mit hohem Augbraun auf die ältern und mittleren herabsehen, die auf dem rechten Wege ruhig hingingen und im einzelnen Beobachtungen und Gedanken überliefert haben, die wir nicht besser anstellen können, nicht richtiger fassen werden.

Von demjenigen nun, der die Geschichte irgend eines Wissens überliefern will, können wir mit Necht verlangen, daß er uns Nachricht gebe, wie die Phänomene nach und nach bekannt geworden, was man darüber phantasiert, gewähnt, gemeint und gedacht habe. Dieses alles im Zusammenhange vorzutragen, hat große Schwierigkeiten, und eine Geschichte zu schreiben ist immer eine bedenkliche Sache. Denn bei dem redlichsten Vorsatz kommt man in Gesahr unredlich zu sein; ja, wer eine folde Darffellung unternimmt, erklärt zum voraus, daß er manches ins Licht, manches in Schatten setzen werde.

Und doch hat sich der Verfasser auf eine folche Arbeit lange gefrent. Da aber meift nur der Vorfat als ein Sanges vor unserer Geele fteht, das Vollbringen aber gewöhnlich nur stückweise geleistet wird; so ergeben wir uns darein, fratt der Geschichte, Materialien zu derfelben gu liefern. Gie bestehen in Übersetzungen, Muszugen, eigenen und fremden Urteilen, Winken und Andeutungen, in einer Cammlung, der, wenn sie nicht allen Forderungen entspricht, doch das Lob nicht mangeln wird, daß fie mit Ernst und Liebe gemacht fei. Übrigens mogen vielleicht solche Materialien, zwar nicht ganz unbearbeitet, aber doch unverarbeitet, dem denkenden Lefer um desto angenehmer fein, als er felbst fich, nach eigener Urr und Weise, ein Sanzes daraus zu bilden die Bequemlichkeit findet.

Mit gedachtem dritten hiftorischen Teil ist jedoch noch nicht alles gefan. Wir haben daber noch einen vierten supplementaren bingugefügt. Dieser enthält die Revision, um derentwillen vorzüglich die Paragraphen mit Tummern versehen worden. Denn indem bei der Redaftion einer folchen Arbeit einiges vergeffen werden fann, einiges beseitigt werden muß, um die Aufmerksamkeit nicht abzuleiten, anderes erft hinterdrein erfahren wird, auch anderes einer Bestimmung und Berichtigung bedarf; fo find Nachtrage, Bufate und Verbefferungen unerläßlich. Bei dieser Gelegenheit haben wir denn auch die Zitate nachgebracht. Godann enthält diefer Band noch einige einzelne Huffate, zum Beifpiel über die atmosphärischen Farben, welche, indem fie in dem Entwurf zerstreut vorkommen, hier gusammen und auf einmal vor die Phantasie gebracht werden.

Bührt nun diefer Muffat den Lefer in das freie Leben, fo fucht ein anderer das fünstliche Wiffen zu befordern, indem er den gur

Farbenlehre fünftig nötigen Upparat umftandlich beschreibt.

Schließlich bleibt uns nur noch übrig, der Zafeln zu gedenken, welche wir dem Sanzen beigefügt. Und hier werden wir freilich an jene Unvollständigkeit und Unvollkommenheit erinnert, welche unfer Werk mit allen Werken diefer Urt gemein hat.

Denn wie ein gutes Theaterstück eigentlich kaum zur Salfte gu Dapier gebracht werden fann, vielmehr der größere Teil desfelben dem Glanz der Buhne, der Personlichkeit des Schauspielers, der Kraft seiner Stimme, der Eigentumlichkeit seiner Bewegungen, ja dem Geiste und der guten Laune des Zuschauers anheim gegeben bleibt; fo ift es

noch viel mehr der Fall mit einem Buche, das von natürlichen Erscheinungen handelt. Wenn es genossen, wenn es genutzt werden soll, so muß dem Leser die Natur entweder wirklich oder in lebhafter Phantasie gegenwärtig sein. Denn eigentlich sollte der Schreibende sprechen und seinen Zuhörern die Phänomene, teils wie sie uns ungesucht entgegenkommen, teils wie sie durch absichtliche Vorrichtungen nach Zweck und Willen dargessellt werden können, als Text erst anschaulich machen; alsdann würde jedes Erläutern, Erklären, Auslegen einer lebendigen Wirkung nicht ermangeln.

Ein höchst unzulängliches Surrogat sind hiezu die Tafeln, die man dergleichen Schriften beizulegen pflegt. Ein freies physisches Phänomen, das nach allen Seiten wirkt, ist nicht in Linien zu fassen und im Durchschnitt anzudeuten. Niemand fällt es ein, chemische Versuche mit Figuren zu erläutern; bei den physischen nah verwandten ist es jedoch hergebracht, weil sich eins und das andre dadurch leisten läßt. Alber sehr oft stellen diese Figuren nur Begriffe dar; es sind symbolische Hismittel, hieroglyphische Überlieserungsweisen, welche sich nach und nach an die Stelle des Phänomens, an die Stelle der Natur sezen und die wahre Erkenntnis hindern, anstatt sie zu befördern. Entbehren konnten auch wir der Tafeln nicht; doch haben wir sie so einzurichten gesucht, daß man sie zum didaktischen und polemischen Gebranch getrost zur Hand nehmen, ja gewisse derselben als einen Teil des nötigen Apparats ansehen kann.

Und so bleibt uns denn nichts weiter übrig, als auf die Arbeit selbst hinzuweisen und nur vorher noch eine Bitte zu wiederholen, die schon so mancher Autor vergebens getan hat, und die besonders der deutsche Leser neuerer Zeit so selten gewährt:

Si quid novisti rectius istis, Candidus imperti; si non, his utere mecum.

## Entwurf einer Farbenlehre.

Si vera nostra sunt aut falsa, erunt talia, licet nostra per vitam defendimus. Post fata nostra pueri qui nunc ludunt nostri judices erunt.

### Einleifung.

Die Lust zum Wissen wird bei dem Menschen zuerst dadurch angeregt, daß er bedeutende Phänomene gewahr wird, die seine Aufwerksamkeit au sich ziehen. Damit nun diese dauernd bleibe, so muß
sich eine innigere Teilnahme sinden, die uns nach und nach mit den
Gegenständen bekannter macht. Alsdann bemerken wir erst eine große Mannigfaltigkeit, die uns als Menge entgegendringt. Wir sind
genötigt, zu sondern, zu unterscheiden und wieder zusammenzustellen;
wodurch zulest eine Ordnung entsteht, die sich mit mehr oder weniger
Zufriedenheit übersehen läßt.

Dieses in irgend einem Fache nur einigermaßen zu leisten, wird eine anhaltende strenge Seschäftigung nötig. Deswegen sinden wir, daß die Menschen lieber durch eine allgemeine theoretische Unsicht, durch irgend eine Erklärungsart die Phänomene beiseite bringen, austatt sich die Mühe zu geben, das Einzelne kennen zu lernen und ein Ganzes zu erbauen.

Der Versuch, die Farbenerscheinungen auf: und zusammenzustellen, ist nur zweimal gemacht worden, das erstemal von Theophrast, sodann von Boyle. Dem gegenwärtigen wird man die dritte Stelle nicht streitig machen.

Das nähere Verhältnis erzählt uns die Geschichte. Hier sagen wir nur soviel, daß in dem verstoffenen Jahrhundert an eine solche Zusammenstellung nicht gedacht werden konnte, weil Tewton seiner Hoppothese einen verwickelten und abgeleiteten Versuch zum Grund gelegt hatte, auf welchen man die übrigen zudringenden Erscheinungen, wenn man sie nicht verschweigen und beseitigen konnte, künstlich bezog und sie in ängstlichen Verhältnissen umherstellte; wie etwa ein Ustronom versahren müßte, der aus Grille den Mond in die Mitte unseres Sossens sesen möchte. Er wäre genötigt, die Erde, die Sonne mit allen übrigen Planeten um den subalternen Körper herum zu bewegen,

und durch künstliche Berechnungen und Vorstellungsweisen das Jrrige seines ersten Unnehmens zu verstecken und zu beschönigen.

Schreiten wir nun in Erinnerung bessen, was wir oben vorwortlich beigebracht, weiter vor. Dort setzten wir das Licht als anerkannt voraus, hier tun wir ein Gleiches mit dem Auge. Wir sagten: die ganze Nasur offenbare sich durch die Farbe dem Sinne des Auges. Nunmehr behaupten wir, wenn es auch einigermaßen sonderbar klingen mag, daß das Auge keine Form sehe, indem Hell, Dunkel und Farbe zusammen allein dasjenige ausmachen, was den Gegenstand vom Gegenstand, die Teile des Gegenstandes voneinander, fürs Auge unterscheider. Und so erbauen wir aus diesen Dreien die sichtbare Welt und machen dadurch zugleich die Malerei möglich, welche auf der Tasel eine weit vollkommner sichtbare Welt, als die wirkliche sein kann, hervorzubringen vermag.

Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken. Aus gleiche gültigen tierischen Hilfsorganen ruft sich das Licht ein Drgan hervor, das seines Gleichen werde; und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, damit das innere Licht dem äußeren entgegentrete.

Hierbei erinnern wir uns der alten ionischen Schule, welche mit so großer Bedeutsamkeit immer wiederholte: nur von Gleichem werde Gleiches erkannt; wie auch der Worte eines alten Mystikers, die wir in deutschen Reimen folgendermaßen ausdrücken möchten:

> Wär nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir das Licht erblicken? Lebt nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt uns Göttliches entzücken?

Jene unmittelbare Verwandtschaft des Lichtes und des Auges wird niemand leugnen, aber sich beide zugleich als eins und dasselbe zu denken, hat mehr Schwierigkeit. Indessen wird es faßlicher, wenn man behauptet, im Auge wohne ein ruhendes Licht, das bei der mindesken Veranlassung von innen oder von außen erregt werde. Wir können in der Finskernis durch Forderungen der Einbildungskraft uns die hellsten Bilder hervorrusen. Im Traume erscheinen uns die Gegenstände wie am vollen Tage. Im wachenden Zustande wird uns die leiseste äußere Lichteinwirkung bemerkbar; ja wenn das Organ einen mechanischen Anstoß erleidet, so springen Licht und Farben hervor.

Dielleicht aber machen hier diesenigen, welche nach einer gewissen Dronung zu verfahren pflegen, bemerklich, daß wir ja noch nicht einmal entschieden erklärt, was dem Farbe sei? Dieser Frage möchten wir gar gern hier abermals ausweichen und uns auf unsere Ausführung berusen, wo wir umständlich gezeigt, wie sie erscheine. Denn es bleibt uns auch hier nichts übrig, als zu wiederholen: die Farbe sei die gesesmäßige Natur in Bezug auf den Sinn des Auges. Auch hier müssen wir annehmen, daß jemand diesen Sinn habe, daß jemand die Einwirkung der Natur auf diesen Sinn kenne: denn mit dem Blinden läßt sich nicht von der Farbe reden.

Damit wir aber nicht gar zu ängstlich eine Erklärung zu vermeiden scheinen, so möchten wir das Erstgesagte folgendermaßen umschreiben. Die Farbe sei ein elementares Naturphänomen sür den Sinn des Unges, das sich, wie die übrigen alle, durch Trennung und Gegensatz, durch Mischung und Vereinigung, durch Erhöhung und Neutralissation, durch Mitteilung und Verteilung und so weiter manifestiert und unter diesen allgemeinen Natursormeln am besten angeschaut und begriffen werden kann.

Diese Urt, sich die Sache vorzustellen, können wir niemand aufstringen. Wer sie bequem sindet, wie wir, wird sie gern in sich aufsnehmen. Eben so wenig haben wir Lust, sie künftig durch Kampfund Streit zu verteidigen. Denn es hatte von jeher etwas Gefährsliches, von der Farbe zu handeln, dergestalt, daß einer unserer Vorgänger gelegentlich gar zu äußern wagt: Hält man dem Stier ein rotes Tuch vor, so wird er wütend; aber der Philosoph, wenn man nur überhaupt von Farbe spricht, fängt au zu rasen.

Sollen wir jedoch nunmehr von unserem Vortrag, auf den wir uns berufen, einige Rechenschaft geben, so müssen wir vor allen Dingen anzeigen, wie wir die verschiedenen Bedingungen, unter welchen die Farbe sich zeigen mag, gesondert. Wir fanden dreierlei Erscheinungsweisen, dreierlei Urten von Farben, oder wenn man lieber will, dreierlei Unsichten derselben, deren Unterschied sich aussprechen läßt.

Wir betrachteten also die Farben zuerst, insofern sie dem Auge ansgehören und auf einer Wirkung und Gegenwirkung desselben beruhen; ferner zogen sie unsere Ausmerksamkeit an sich, indem wir sie an farblosen Mitteln oder durch deren Beihilfe gewahrten; zuletzt aber wurden sie uns merkwürdig, indem wir sie als den Gegenständen ansgehörig denken konnten. Die ersten nannten wir physiologische, die

zweiten physische, die dritten chemische Farben. Jene sind unaufhaltsam flüchtig, die andern vorübergehend, aber allenfalls verweilend,

die letten festzuhalten bis zur fpätesten Dauer.

Indem wir sie nun in solcher naturgemäßen Ordnung, zum Behuf eines didaktischen Vortrags, möglichst sonderten und auseinander hielten, gelang es uns zugleich, sie in einer stetigen Reihe darzustellen, die flüchtigen mit den verweilenden und diese wieder mit den dauernden zu verknüpfen, und so die erst sorgfältig gezogenen Abteilungen für ein höheres Anschauen wieder aufzuheben.

Hierauf haben wir in einer vierten Abteilung unserer Arbeit, was bis dahin von den Farben unter mannigfaltigen besonderen Bedingungen bemerkt worden, im allgemeinen ausgesprochen und dadurch eigentlich den Abrif einer fünftigen Farbenlehre entworfen. Gegen= wärtig fagen wir nur soviel voraus, daß zur Erzeugung der Farbe Licht und Finsternis, Helles und Dunkles, oder, wenn man sich einer allgemeineren Formel bedienen will, Licht und Michtlicht gefordert werde. Zunächst am Licht entsteht uns eine Farbe, die wir Gelb nennen, eine andere zunächst an der Finsternis, die wir mit dem Worte Blau bezeichnen. Diese beiden, wenn wir sie in ihrem reinsten Zustand dergestalt vermischen, daß sie sich völlig das Gleichgewicht halten, bringen eine dritte hervor, welche wir Grun heißen. Jene beiden ersten Farben können aber auch jede an fich selbst eine neue Erscheinung hervorbringen, indem sie sich verdichten oder verdunkeln. Gie erhalten ein rötliches Ausehen, welches sich bis auf einen so hohen Grad fleigern kann, daß man das ursprüngliche Blan und Gelb kaum darin mehr erkennen mag. Doch läßt sich das höchste und reine Rot, vorzüglich in phyfischen Källen, dadurch hervorbringen, daß man die beiden Enden des Gelbroten und Blauroten vereinigt. Diefes ift die lebendige Ansicht der Farbenerscheinung und Erzengung. Man fann aber auch zu dem spezifiziert fertigen Blauen und Gelben ein fertiges Not annehmen und rückwärts durch Mischung hervorbringen, was wir vorwärts durch Intensieren bewirkt haben. Mit diesen drei oder sechs Farben, welche sich bequem in einen Kreis einschließen lassen, hat die Elementare Farbenlehre allein zu tun. Alle übrigen ins Unendliche gehenden Abanderungen gehören mehr in das Ungewandte, gehören zur Technik des Malers, des Färbers, überhaupt ins Leben.

Sollen wir sodann noch eine allgemeine Eigenschaft aussprechen, so sind die Farben durchaus als Halblichter, als Halbschatten anzu-

seben, weshalb sie denn auch, wenn sie zusammengemischt ihre spezifischen Gigenschaften wechselseitig aufheben, ein Schattiges, ein Graues berporbringen.

In unserer fünften Abreilung sollten sodann jene nachbarlichen Verhältniffe dargestellt werden, in welchen unsere Farbenlehre mit dem übrigen Wissen, Dun und Treiben zu stehen wünschte. Co wichtig diefe Abteilung ift, fo mag fie vielleicht gerade eben deswegen nicht zum besten gelungen fein. Doch wenn man bedenkt, daß eigentlich nachbarliche Berbaltniffe fich nicht eber aussprechen laffen, als bis sie sich gemacht haben, so kann man sich über das Mistingen eines folchen ersten Versuches wohl troften. Denn freilich ift erst abzuwarten, wie diesenigen, denen wir zu dienen suchten, denen wir ctwas Gefälliges und Mugliches zu erzeigen bachten, bas von uns möglichst Geleistete aufnehmen werden, ob sie sich es zueignen, ob sie es benuten und weiterführen, oder ob sie es ablehnen, wegdrängen und notdürftig für fich bestehen laffen. Indessen durfen wir fagen, was wir glauben und was wir hoffen.

Dom Philosophen glauben wir Dank zu verdienen, daß wir gesucht die Phänomene bis zu ihren Urquellen zu verfolgen, bis dorthin, wo fie blos erscheinen und sind, und wo sich nichts weiter an ihnen erklären läßt. Ferner wird ibm willkommen fein, daß wir die Erscheinungen in eine leicht übersehbare Dronung gestellt, wenn er diese Dronung

selbst auch nicht ganz billigen sollte.

Den Alrzt, besonders denjenigen, der das Organ des Anges zu beobachten, es zu erhalten, deffen Mängeln abzuhelfen und deffen Abel zu beilen berufen ift, glauben wir uns vorzüglich zum Freunde zu machen. In der Abreilung von den physiologischen Farben, in dem Unhange, der die pathologischen andeutet, findet er sich gang gu Saufe. Und wir werden gewiß durch die Bemühungen jener Manner, die zu unserer Zeit dieses Fach mit Glück behandeln, jene erfte, bisber vernachlässigte und man kann wohl fagen wichtigste Abteilung der Narbenlehre ausführlich bearbeitet feben.

Im freundlichsten sollte der Phosiker uns entgegenkommen, da wir ihm die Bequemlichkeit verschaffen, die Lehre von den Farben in der Reihe aller übrigen elementaren Erscheinungen vorzutragen und fich dabei einer übereinftimmenden Sprache, ja fast derfelbigen Worte und Beichen, wie unter den übrigen Rubriken, zu bedienen. Freilich machen wir ihm, insofern er Lehrer ift, etwas mehr Mube: denn das Kapitel von den Narben läßt sich kunftig nicht wie bisber mit wenig Paragraphen und Versuchen abenn; auch wird sich der Schüler nicht leicht so frugal, als man ihn sonst bedienen mögen, ohne Murren abspeisen lassen. Dagegen sindet sich späterhin ein anderer Vorteil. Denn wenn die Newtonische Lehre leicht zu lernen war, so zeigten sich bei ihrer Unwendung unüberwindliche Schwierigkeiten. Unsere Lehre ist vielleicht schwerer zu fassen, aber alsdann ist auch alles getan: denn sie führt ihre Unwendung mit sich.

Der Chemiker, welcher auf die Farben als Kriterien achtet, um die geheimern Eigenschaften körperlicher Wesen zu entdecken, hat bisher bei Benennung und Bezeichnung der Farben manches Hindernis gestunden; ja man ist nach einer näheren und seineren Betrachtung bewogen worden, die Farbe als ein unsicheres und trügliches Kennzeichen bei chemischen Dperationen anzusehen. Doch hoffen wir sie durch unsere Darstellung und durch die vorgeschlagene Tomenklatur wieder zu Ehren zu bringen und die Überzeugung zu erwecken, daß ein Werdendes, Wachsendes, ein Bewegliches, der Umwendung Fähiges nicht betrüglich sei, vielmehr geschiekt, die zartesten Wirkungen der Ratur zu offenbaren.

Blicken wir jedoch weiter umher, so wandelt uns eine Furcht an, dem Mathematiker zu mißfallen. Durch eine sonderbare Verknüpfung von Umständen ist die Farbenlehre in das Neich, vor den Gerichtstühll des Mathematikers gezogen worden, wohin sie nicht gehört. Dies geschah wegen ihrer Verwandtschaft mit den übrigen Gesegen des Sehens, welche der Mathematiker zu behandeln eigentlich berusen war. Es geschah serner dadurch, daß ein großer Mathematiker die Farbenlehre bearbeitete und, da er sich als Physiker geirrt hatte, die ganze Kraft seines Talents aufbot, um diesem Frrium Konsistenz zu verschaffen. Wird beides eingesehen, so muß jedes Mißverständnis bald gehoben sein, und der Nathematiker wird gern, besonders die physische Ubteilung der Farbenlehre, mit bearbeiten helsen.

Dem Technifer, dem Färber hingegen, muß unfre Urbeit durchaus willkommen sein. Denn gerade diejenigen, welche über die Phänomene der Färberei nachdachten, waren am wenigsten durch die bisherige Theorie befriedigt. Sie waren die ersten, welche die Unzulänglichkeit der Newtonischen Lehre gewahr wurden. Denn es ist ein großer Unterschied, von welcher Seite man sich einem Wissen, einer Wissenschaft nähert, durch welche Pforte man hereinkommt. Der echte Praktiker, der Fabrikant, dem sich die Phänomene täglich mit Gewalt ausbringen, welcher Nußen oder Schaden von der Ausübung seiner

Überzengungen empfindet, dem Geld: und Zeitverluft nicht gleichgültig ift, der porwärts will, von anderen Geleistetes erreichen, übertreffen foll; er empfindet viel geschwinder das Sohle, das Falsche einer Theorie, als der Gelehrte, dem zuletzt die hergebrachten Worte für bare Minge gelten, als der Mathematiker, dessen Formel immer noch richtig bleibt, wenn auch die Unterlage nicht zu ihr paßt, auf die sie angewendet worden. Und so werden auch wir, da wir von der Geite der Malerei, von der Geite afthetischer Farbung der Dberflächen, in die Farbenlehre hereingekommen, für den Maler das Dankenswerteste geleistet haben, wenn wir in der sechsten Abteilung die sinnlichen und sittlichen Wirkungen der Farbe zu bestimmen gesucht und fie dadurch dem Runftgebrauch annähern wollen. Ift auch bierbei, wie durchaus, manches nur Stizze geblieben, fo foll ja alles Theoretische eigentlich nur die Grundzüge andeuten, auf welchen sich hernach die Tat lebendig ergeben und zu gesetzlichem Hervorbringen gelangen mag.

## Erste Abteilung.

## Physiologische Farben.

I.

Diese Farben, welche wir billig obenan setzen, weil sie dem Subjekt, weil sie dem Auge, teils völlig, teils größtens zugehören, diese Farben, welche das Fundament der ganzen Lehre machen und uns die chromatische Harmonie, worüber soviel gestritten wird, offenbaren, wurden bisher als außerwesentlich, zufällig, als Täuschung und Gebrechen betrachtet. Die Erscheinungen derselben sind von frühern Zeiten her bekannt, aber weil man ihre Flüchtigkeit nicht haschen konnte, so verbannte man sie in das Neich der schädlichen Gespenster und bezeichnete sie in diesem Sinne gar verschiedentlich.

2.

Allso heißen sie colores adventicii nach Boole, imaginarii und phantastici nach Nizzetti, nach Buffon couleurs accidentelles, nach Schersser Scheinfarben; Augentäuschungen und Gesichtsbetrug nach mehreren, nach Hamberger vitia sugitiva, nach Darwin ocular spectra.

3.

Wir haben sie physiologische genannt, weil sie dem gesunden Auge angehören, weil wir sie als die notwendigen Bedingungen des Sehens betrachten, auf dessen lebendiges Wechselwirken in sich selbst und nach außen sie hindeuten.

4.

Wir fügen ihnen sogleich die pathologischen hinzu, welche, wie jeder abnorme Zustand auf den gesetzlichen, so auch hier auf die physiologischen Farben eine vollkommenere Einsicht verbreiten.

# I. Licht und Finsternis zum Auge.

5.

Die Retina befindet sich, je nachdem Licht oder Finsternis auf sie wirken, in zwei verschiedenen Zuständen, die einander völlig entgegenstehen.

6.

Wenn wir die Angen innerhalb eines ganz finstern Raums offen halten, so wird uns ein gewisser Mangel empfindbar. Das Organ ist sich selbst überlassen, es zieht sich in sich selbst zurück, ihm sehlt jene reizende befriedigende Berührung, durch die es mit der äußern Welt verbunden und zum Ganzen wird.

7.

Wenden wir das Auge gegen eine stark beleuchtete weiße Fläche, so wird es geblendet und für eine Zeitlang unfähig, mäßig beleuchtete Gegenstände zu unterscheiden.

8.

Jeder dieser äußersten Zustände nimmt auf die angegebene Weise die ganze Nethaut ein, und insofern werden wir nur einen derselben auf einmal gewahr. Dort (6) fanden wir das Organ in der höchsten Abspannung und Empfänglichkeit, hier (7) in der äußersten Überspannung und Unempfindlichkeit.

9.

Gehen wir schnell aus einem dieser Zustände in den andern über, wenn auch nicht von einer äußersten Grenze zur andern, sondern eine

Berfe 21.

nur aus dem Hellen ins Dämmernde; so ift der Unterschied bedeutend und wir können bemerken, daß die Zustände eine Zeitlang dauern.

#### IO.

Wer aus der Tageshelle in einen dämmrigen Ort übergeht, unterscheidet nichts in der ersten Zeit, nach und nach stellen sich die Augen zur Empfänglichkeit wieder her, starke früher als schwache, jene schon in einer Minute, wenn diese sieben bis acht Minuten brauchen.

#### II.

Bei wissenschaftlichen Beobachtungen kann die Unempfänglichkeit des Anges für schwache Lichteindrücke, wenn man aus dem Hellen ins Dunkle geht, zu sonderbaren Frrimern Gelegenheit geben. So glaubte ein Beobachter, dessen Auge sich langsam herstellte, eine ganze Zeit, das faule Holz leuchte nicht um Mittag, selbst in der dunkeln Rammer. Er sah nämlich das schwache Leuchten nicht, weil er aus dem hellen Sonnenschein in die dunkle Rammer zu gehen pflegte und erst später einmal so lange darin verweilte, bis sich das Auge wieder hergestellt hatte.

Ebenso mag es dem Doktor Wall mit dem elektrischen Scheine des Bernsteins gegangen sein, den er bei Tage, selbst im dunkeln Zimmer, kaum gewahr werden konnte.

Das Nichtsehen der Sterne bei Tage, das Besserschen der Gemälde durch eine doppelte Röhre ist auch hieher zu rechnen.

#### 12.

Wer einen völlig dunkeln Ort mit einem, den die Sonne bescheint, verwechselt, wird geblendet. Wer aus der Dämmrung ins nicht blendende Helle kommt, bemerkt alle Gegenstände frischer und besser; daher ein ausgeruhtes Auge durchaus für mäßige Erscheinungen empfänglicher ist.

Bei Gefangenen, welche lange im Finstern gesessen, ist die Empfänglichkeit der Netina so groß, daß sie im Finstern (wahrscheinlich in einem wenig erhellten Dunkel) schon Gegenstände unterscheiden.

#### 13.

Die Nethaut befindet sich bei dem, was wir Gehen heißen, zu gleicher Zeit in verschiedenen, ja in entgegengesetzten Zuständen. Das höchste nicht blendende Helle wirkt neben dem völlig Dunkeln.

Zugleich werden wir alle Mittelstufen des Helldunkeln und alle Farbenbestimmungen gewahr.

#### 14.

Wir wollen gedachte Elemente der sichtbaren Welt nach und nach betrachten und bemerken, wie sich das Organ gegen dieselben verhalte, und zu diesem Zweck die einfachsten Bilder vornehmen.

#### II.

Schwarze und weiße Bilder zum Auge.

#### 15.

Wie sich die Nethaut gegen Hell und Dunkel überhaupt verhält, so verhält sie sich auch gegen dunkle und helle einzelne Gegenstände. Wenn Licht und Finsternis ihr im ganzen verschiedene Stimmungen geben; so werden schwarze und weiße Bilder, die zu gleicher Zeit ins Auge fallen, diejenigen Zustände neben einander bewirken, welche durch Licht und Finsternis in einer Folge hervorgebracht wurden.

#### 16.

Ein dunkler Gegenstand erscheint kleiner, als ein heller von derselben Größe. Man sehe zugleich eine weiße Rundung auf schwarzem, eine schwarze auf weißem Grunde, welche nach einerlei Zirkelschlag ausgeschnitten sind, in einiger Entfernung an, und wir werden die letztere etwa um ein Fünstel kleiner, als die erste halten. Man mache das schwarze Bild um soviel größer, und sie werden gleich erscheinen.

#### 17.

So bemerkte Incho de Brahe, daß der Mond in der Konjunktion (der finstere) um den fünften Teil kleiner erscheine, als in der Opposition (der volle helle). Die erste Mondsichel scheint einer größern Scheibe anzugehören, als der an sie grenzenden dunkeln, die man zur Zeit des Neulichtes manchmal unterscheiden kann. Schwarze Kleider machen die Personen viel schmäler aussehen, als helle. Hinter einem Rand gesehene Lichter machen in den Rand einen scheinbaren Ginschnitt. Gin Lineal, hinter welchem ein Kerzenlicht hervorblickt, hat sir uns eine Scharte. Die aufs und untergehende Sonne scheint einen Einschnitt in den Horizont zu machen.

18.

Das Schwarze, als Nepräsentant der Finsternis, läßt das Organ im Zustande der Ruhe, das Weiße, als Stellvertreter des Lichts, versetzt es in Tätigkeit. Man schlösse vielleicht aus gedachtem Phämemen (16), daß die ruhige Nethaut, wenn sie sich selbst überlassen ist, in sich selbst zusammengezogen sei, und einen kleinern Naum einnehme, als in dem Zustande der Tätigkeit, in den sie durch den Neiz des Lichtes versetzt wird.

Reppler sagt daher sehr schen: certum est vel in retina caussà picturae, vel in spiritibus caussà impressionis exsistere dilatationem lucidorum. Paralip. in Vitellionem p. 220. Pater Schersser hat eine ähnliche Mutmaßung.

#### 19.

Wie dem auch sei, beide Zustände, zu welchen das Organ durch ein solches Bild bestimmt wird, bestehen auf demselben örrlich, und dauern eine Zeitlang fort, wenn auch schon der äußte Unlaß entsernt ist. Im gemeinen Leben bemerken wir es kaum: denn selten kommen Bilder vor, die sehr stark voneinander abstechen. Wir vermeiden diejenigen anzusehn, die uns blenden. Wir blicken von einem Gegenstand auf den andern, die Succession der Bilder scheint uns rein, wir werden nicht gewahr, daß sieh von dem vorhergehenden etwas ins nachfolgende hinüberschleicht.

#### 20.

Wer auf ein Fensterkreuz, das einen dämmernden Himmel zum Hintergrunde hat, morgens beim Erwachen, wenn das Auge besonders empfänglich ist, scharf hinblickt und sodann die Augen schließt, oder gegen einen ganz dunkeln Drt hinsieht, wird ein schwarzes Kreuz auf hellem Grunde noch eine Weile vor sich sehen.

#### 21.

Jedes Bild nimmt seinen bestimmten Platz auf der Nethaut ein, und zwar einen größern oder kleinern, nach dem Maße, in welchem es nahe oder fern gesehen wird. Schließen wir das Luge sogleich, wenn wir in die Sonne gesehen haben; so werden wir uns wundern, wie klein das zurückgebliebene Bild erscheint.

#### 22.

Rehren wir dagegen das geöffnete Unge nach einer Wand, und betrachten das uns vorschwebende Gespenst in bezug auf andre Gegen-

stände; so werden wir es immer größer erblicken, je weiter von uns es durch irgend eine Fläche aufgefangen wird. Dieses Phänomen erklärt sich wohl aus dem perspektivischen Gesetz, daß uns der kleine nähere Gegenstand den größern entfernten zudeckt.

#### 23.

Nach Beschaffenheit der Augen ist die Dauer dieses Eindrucks verschieden. Sie verhält sich wie die Herstellung der Nethaut bei dem Übergang aus dem Hellen ins Dunkle (10), und kann also nach Minuten und Sekunden abgemessen werden, und zwar viel genauer, als es bisher durch eine geschwungene brennende Lunte, die dem hin-blickenden Auge als ein Zirkel erscheint, geschehen konnte.

#### 24.

Besonders auch kommt die Energie in Betracht, womit eine Lichtwirkung das Auge trifft. Am längsten bleibt das Bild der Sonne, andre mehr oder weniger leuchtende Körper lassen ihre Spur länger oder kürzer zurück.

#### 25.

Diese Bilder verschwinden nach und nach, und zwar indem sie sowohl an Deutlichkeit als an Größe verlieren.

#### 26.

Sie nehmen von der Peripherie herein ab, und man glaubt bemerkt zu haben, daß bei viereckten Bildern sich nach und nach die Ecken abstumpfen, und zuletzt ein immer kleineres rundes Bild vorschwebt.

#### 27.

Ein solches Bild, dessen Eindruck nicht mehr bemerklich ist, läßt sich auf der Retina gleichsam wieder beleben, wenn wir die Augen öffnen und schließen und mit Erregung und Schonung abwechseln.

#### 28.

Daß Bilder sich bei Augenkrankheiten vierzehn bis siebzehn Minuten, ja länger auf der Retina erhielten, deutet auf äußerste Schwäche des Drgans, auf dessen Unfähigkeit sich wieder herzustellen, sowie das Vorschweben leidenschaftlich geliebter oder verhaßter Gegenstände aus dem Sinnlichen ins Geistige deutet.

Blickt man, indessen der Eindruck obgedachten Fensterbildes noch danert, nach einer hellgrauen Fläche, so erscheint das Krenz hell und der Scheibenraum dunkel. In jenem Falle (20) blieb der Zustand sich selbst gleich, so daß auch der Eindruck identisch verharren konnte; hier aber wird eine Umkehrung bewirkt, die unsere Lusmerksamkeit ausregt und von der uns die Beobachter mehrere Fälle überliesert haben.

30.

Die Gelehrten, welche auf den Kordilleras ihre Beobachtungen anstellten, sahen um den Schatten ihrer Köpfe, der auf Wolken siel, einen hellen Schein. Dieser Fall gehört wohl hieher: denn indem sie das dunkle Bild des Schattens fizierten und sich zugleich von der Stelle bewegten, so schien ihnen das geforderte helle Bild um das dunkle zu schweben. Man betrachte ein schwarzes Rund auf einer hellgrauen Fläche, so wird man bald, wenn man die Richtung des Bliefs im geringsten verändert, einen hellen Schein um das dunkle Rund schweben sehen.

Auch mir ist ein Ahnliches begegnet. Indem ich nämlich auf dem Felde sigend mit einem Manne sprach, der, in einiger Entsernung vor mir stehend, einen grauen Himmel zum Hintergrund hatte, so erschien mir, nachdem ich ihn lange scharf und unverwandt angesehen, als ich den Blick ein wenig gewendet, sein Kopf von einem blendenden Schein umgeben.

Wahrscheinlich gehört hieher auch das Phänomen, daß Personen, die bei Aufgang der Sonne an seuchten Wiesen hergehen, einen Schein um ihr Haupt erblicken, der zugleich farbig sein mag, weil sich von den Phänomenen der Refraktion etwas einmischt.

So hat man auch um die Schatten der Luftballone, welche auf Wolfen fielen, helle und einigermaßen gefärbte Kreise bemerken wollen.

Pater Beccaria stellte einige Versuche an über die Wetterelektrizität, wobei er den papiernen Drachen in die Höle steigen ließ. Es zeigte sich um diese Maschine ein kleines glänzendes Wölkchen von abwechselnder Größe, ja auch um einen Teil der Schnur. Es versschwand zuweilen, und wenn der Drache sich schneller bewegte, schien es auf dem vorigen Platze einige Angenblicke hin und wieder zu schweben. Diese Erscheinung, welche die damaligen Beobachter nicht

erklären konnten, war das im Ange zurückgebliebene, gegen den hellen Himmel in ein helles verwandelte Bild des dunkeln Drachen.

Bei optischen, besonders chromatischen Versuchen, wo man oft mit blendenden Lichtern, sie seien farblos oder farbig, zu tun hat, muß man sich sehr vorsehen, daß nicht das zurückgebliebene Spektrum einer vorhergehenden Beobachtung sich mit in eine folgende Beobachtung mische und dieselbe verwirrt und unrein mache.

#### 31.

Diese Erscheinungen hat man sich folgendermaßen zu erklären gesucht. Der Ort der Netina, auf welchen das Bild des dunklen Kreuzes siel, ist als ausgeruht und empfänglich anzusehen. Auf ihn wirkt die mäßig erhellte Fläche lebhafter, als auf die übrigen Teile der Netzbaut, welche durch die Fensterscheiben das Licht empfingen, und nachdem sie durch einen soviel stärkern Neiz in Tätigkeit gesetzt worden, die graue Fläche nur als dunkel gewahr werden.

#### 32.

Diese Erklärungsart scheint für den gegenwärtigen Fall ziemlich hinreichend; in Betrachtung künftiger Erscheinungen aber sind wir genötigt das Phänomen aus höhern Quellen abzuleiten.

## 33.

Das Ange eines Wachenden änßert seine Lebendigkeit besonders darin, daß es durchaus in seinen Zuständen abzuwechseln verlangt, die sich am einfachsten vom Dunkeln zum Hellen und umgekehrt bewegen. Das Ange kann und mag nicht einen Moment in einem besondern, in einem durch das Objekt spezifizierten Zustande identisch verharren. Es ist vielmehr zu einer Art von Opposition genötigt, die, indem sie das Extrem dem Extreme, das Mittlere dem Mittleren entgegensest, sogleich das Entgegengeseste verbindet, und in der Suezesssin sowohl als in der Gleichzeitigkeit und Gleichörtlichkeit nach einem Ganzen strebt.

#### 34.

Vielleicht entsteht das außerordentliche Behagen, das wir bei dem wohlbehandelten Helldunkel farbloser Gemälde und ähnlicher Runstzwerke empfinden, vorzüglich aus dem gleichzeitigen Gewahrwerden eines Ganzen, das von dem Organ sonst nur in einer Folge mehr gesucht,

Werfe 21.

als hervorgebracht wird, und wie es auch gelingen möge, niemals festgehalten werden kann.

#### III.

## Grane Flächen und Bilder.

#### 35.

Ein großer Teil chromatischer Bersuche verlangt ein mäßiges Licht. Dieses können wir sogleich durch mehr oder minder graue Flächen bewirken, und wir haben uns daher mit dem Grauen zeitig bekannt zu machen, wobei wir kann zu bemerken branchen, daß in manchen Fällen eine im Schatten oder in der Dämmerung stehende weiße Fläche für eine graue gelten kann.

### 36.

Da eine graue Fläche zwischen Hell und Dunkel innen steht, so läßt sich das, was wir oben (29) als Phänomen vorgetragen, zum bequemen Versuch erheben.

## 37.

Man halte ein schwarzes Bild vor eine graue Fläche und sehe unverwandt, indem es weggenommen wird, auf denselben Fleck; der Naum, den es einnahm, erscheint um vieles heller. Man halte auf eben diese Urt ein weißes Bild hin, und der Naum wird nachher dunkler als die übrige Fläche erscheinen. Man verwende das Uuge auf der Tasel hin und wieder; so werden in beiden Fällen die Bilder sich gleichfalls hin und her bewegen.

## 38.

Ein granes Bild auf schwarzem Grunde erscheint viel heller, als dasselbe Bild auf weißem. Stellt man beide Fälle neben einander, so kann man sich kaum überzengen, daß beide Bilder aus Einem Topf gefärbt seien. Wir glauben hier abermals die große Regsamkeit der Tethaut zu bemerken und den stillen Widerspruch, den jedes Lebendige zu äußern gedrungen ist, wenn ihm irgend ein bestimmter Zustand dargeboten wird. So setzt das Einatmen schon das Ausatmen voraus und umgekehrt; so jede Systole ihre Diastole. Es ist die ewige Formel des Lebens, die sich auch hier äußert. Wie dem Auge das Dunkle geboten wird, so fordert es das Helle; es fordert Dunkel,

wenn man ihm Hell entgegenbringt und zeigt eben dadurch seine Lebendigkeit, sein Recht das Objekt zu fassen, indem es etwas, das dem Objekt entgegengesett ist, aus sich selbst hervorbringt.

# IV. Blendendes farbloses Bild.

#### 39.

Wenn man ein blendendes völlig farbloses Bild ansieht, so macht solches einen starken danernden Eindruck, und das Abklingen desselben ist von einer Farbenerscheinung begleitet.

#### 40.

In einem Zimmer, das möglichst verdunkelt worden, habe man im Laden eine runde Öffnung, etwa drei Zoll im Durchmesser, die man nach Belieben auf= und zudecken kann; durch selbige lasse man die Sonne auf ein weißes Papier scheinen und sehe in einiger Entsernung starr das erleuchtete Rund an; man schließe darauf die Öffnung und blicke nach dem dunkelsten Orte des Zimmers; so wird man eine runde Erscheinung vor sich schweben sehen. Die Mitte des Kreises wird man hell, farblos, einigermaßen gelb sehen, der Nand aber wird sogleich purpurfarben erscheinen.

Es dauert eine Zeitlang, die diese Purpursarbe von außen herein den ganzen Kreis zudeckt, und endlich den hellen Mittelpunkt völlig vertreibt. Kaum erscheint aber das ganze Rund purpursarben, so fängt der Rand an blau zu werden, das Blaue verdrängt nach und nach hereinwärts den Purpur. Ist die Erscheinung vollkommen blau, so wird der Rand dunkel und unfärbig. Es währet lange, die der unfärbige Rand völlig das Blaue vertreibt und der ganze Raum unfärbig wird. Das Bild nimmt sodann nach und nach ab und zwar dergeskalt, daß es zugleich schwächer und kleiner wird. Hier sehen wir abermals, wie sich die Tethaut, durch eine Succession von Schwingungen, gegen den gewaltsamen äußern Eindruck nach und nach wieder herstellt (25, 26).

#### AI.

Die Verhältnisse des Zeitmaßes dieser Erscheinung habe ich an meinem Auge, bei mehrern Versuchen übereinstimmend, folgendermaßen gefunden.

Auf das blendende Bild hatte ich fünf Sekunden gesehen, darauf den Schieber geschlossen; da erblickt ich das farbige Scheinbild schwebend, und nach dreizehn Sekunden erschien es ganz purpurfarben. Nun vergingen wieder neunundzwanzig Sekunden, bis das Ganze blan erschien, und achtundvierzig, bis es mir farblos vorschwebte. Durch Schließen und Öffnen des Auges belebte ich das Bild immer wieder (27), so daß es sich erst nach Verlauf von sieben Minuten ganz verlor.

Künftige Beobachter werden diese Zeiten kürzer oder länger sinden, je nachdem sie stärkere oder schwächere Angen haben (23). Sehr merkwürdig aber wäre es, wenn man demungeachtet durchaus ein gewisses Zahlenverhältnis dabei entdecken könnte.

#### 42.

Alber dieses sonderbare Phänomen erregt nicht so bald unfre Aufmerksamkeit, als wir schon eine neue Modisikation desselben gewahr werden.

Haben wir, wie oben gedacht, den Lichteindruck im Auge aufgenommen und sehen in einem mäßig erleuchteten Zimmer auf einen
hellgrauen Gegenstand; so schwebt abermals ein Phänomen vor uns,
aber ein dunkles, das sich nach und nach von außen mit einem grünen
Nande einfaßt, welcher ebenso, wie vorher der purpurne Rand, sich
über das ganze Rund hineinwärts verbreitet. Ist dieses geschehen, so
sieht man nunmehr ein schmutziges Gelb, das, wie in dem vorigen
Versuche das Blau, die Scheibe ausfüllt und zulest von einer Unfarbe
verschlungen wird.

## 43.

Diese beiden Versuche lassen sich kombinieren, wenn man in einem mäßig hellen Zimmer eine schwarze und weiße Tafel neben einander hinsetzt und, so lange das Auge den Lichteindruck behält, bald auf die weiße, bald auf die schwarze Tafel scharf hinblickt. Man wird alsdann im Ansange bald ein purpurnes, bald ein grünes Phänomen und so weiter das übrige gewahr werden. Ja, wenn man sich geübt hat, so lassen sich, indem man das schwebende Phänomen dahin bringt, wo die zwei Taseln aneinander stoßen, die beiden entgegengesetzten Farben zugleich erblicken; welches um so bequemer geschehen kann, als die Taseln entsernter stehen, indem das Spektrum alsdann größer ersscheint.

Ich befand mich gegen Abend in einer Eisenschmiede, als eben die glühende Masse unter den Hammer gebracht wurde. Ich hatte scharf darauf gesehen, wendete mich um und bliekte zufällig in einen offenstehenden Kohlenschoppen. Ein ungeheures purpursarbnes Bildschwebte nun vor meinen Augen, und als ich den Blick von der dunkeln Öffnung weg, nach dem hellen Bretterverschlag wendete, so erschien mir das Phänomen halb grün, halb purpursarben, je nachdem es einen dunklern oder hellern Grund hinter sich hatte. Auf das Abklingen dieser Erscheinung merkte ich damals nicht.

## 45.

Wie das Abklingen eines umschriebenen Glanzbildes verhält sich auch das Abklingen einer totalen Blendung der Netina. Die Purpurfarbe, welche die vom Schnee Geblendeten erblicken, gehört hieher, so wie die ungemein schöne grüne Farbe dunkler Gegenstände, nachdem man auf ein weißes Papier in der Sonne lange hingesehen. Wie es sich näher damit verhalte, werden diejenigen künstig untersuchen, deren jugendliche Augen, um der Wissenschaft willen, noch etwas auszustehen fähig sind.

#### 46.

Hieher gehören gleichfalls die schwarzen Buchstaben, die im Albendlichte rot erscheinen. Bielleicht gehört auch die Geschichte hieher, daß sich Blutstropfen auf dem Tische zeigten, an den sich Heinrich der Bierte von Frankreich mit dem Herzog von Guise, um Würfel zu spielen, gesetzt hatte.

# V. Farbige Bilder.

#### 47.

Wir wurden die physiologischen Farben zuerst beim Abklingen farbloser blendender Bilder, so wie auch bei abklingenden allgemeinen farblosen Blendungen gewahr. Tun finden wir analoge Erscheinungen, wenn dem Auge eine schon spezisizierte Farbe geboten wird, wobei uns alles, was wir bisher erfahren haben, immer gegenwärtig bleiben muß.

Werke 21.

## 48.

Wie von den farblosen Bildern, so bleibt auch von den farbigen der Eindruck im Ange, nur daß uns die zur Opposition aufgesorderte, und durch den Gegensatz eine Totalität hervorbringende Lebendigkeit der Nethaut anschaulicher wird.

### 49.

Man halte ein kleines Stück lebhaft farbigen Papiers, oder seidnen Zenges, vor eine mäßig erleuchtete weiße Tafel, schane unverwandt auf die kleine farbige Fläche und hebe sie, ohne das Auge zu verrücken, nach einiger Zeit hinweg; so wird das Spektrum einer andern Farbe auf der weißen Tafel zu sehen sein. Man kann auch das farbige Papier an seinem Orte lassen, und mit dem Auge auf einen andern Fleck der weißen Tafel hinblicken; so wird jene farbige Erscheinung sich auch dort sehen lassen: denn sie entspringt aus einem Bilde, das nunmehr dem Auge angehört.

#### 50.

Um in der Kürze zu bemerken, welche Farben denn eigentlich durch diesen Gegensatz hervorgerusen werden, bediene man sieh des illuminierten Farbenkreises unserer Taseln, der überhaupt naturgemäß eingerichtet ist und auch hier seine guten Dienste leistet, indem die in demselben diametral einander entgegengesetzten Farben diesenigen sind, welche sich im Auge wechselsweise fordern. So fordert Gelb das Violette, Drange das Blane, Purpur das Grüne, und umgekehrt. So fordern sich alle Abstusungen wechselsweise, die einfachere Farbe fordert die zusammengesetztere, und umgekehrt.

#### 51.

Öfter, als wir denken, kommen uns die hieher gehörigen Fälle im gemeinen Leben vor, ja der Aufmerksame sieht diese Erscheinungen überall, da sie hingegen von dem ununterrichteten Teil der Menschen, wie von unsern Vorsahren, als flüchtige Fehler angesehen werden, ja manchmal gar, als wären es Vorbedeutungen von Augenkrankheiten, sorgliches Nachdenken erregen. Einige bedeutende Fälle mögen hier Platz nehmen.

#### 52.

Alls ich gegen Albend in ein Wirtshaus eintrat und ein wohls gewachsenes Mädchen mit blendendweißem Gesicht, schwarzen Haaren und einem scharlachroten Mieder zu mir ins Zimmer trat, blickte ich sie in einiger Entsernung vor mir stand, in der Halbdämmerung scharf an. Indem sie sich nun darauf hinwegbewegte, sah ich auf der mir entgegenstehenden weißen Wand ein schwarzes Gesicht, mit einem hellen Schein umgeben, und die übrige Bekleidung der völlig dentlichen Figur erschien von einem schönen Meergrün.

#### 53.

Unter dem optischen Upparat besinden sich Brustbilder von Farben und Schattierungen, denen entgegengesetzt, welche die Natur zeigt, und man will, wenn man sie eine Zeitlang angeschaut, die Scheingestalt alsdann ziemlich natürlich gesehen haben. Die Sache ist an sich selbst richtig und der Erfahrung gemäß: denn in obigem Falle hätte mir eine Mohrin mit weißer Binde ein weißes Gesicht schwarz umgeben hervorgebracht; nur will es bei jenen gewöhnlich klein gemalten Vildern nicht jedermann glücken, die Teile der Scheinfigur gewahr zu werden.

## 54.

Ein Phänomen, das schon früher bei den Naturforschern Aufmerksamkeit erregt, läßt sich, wie ich überzeugt bin, auch aus diesen Erscheinungen ableiten.

Man erzählt, daß gewisse Blumen im Sommer bei Abendzeit gleichsam bligen, phosphoreszieren oder ein augenblickliches Licht ausströmen. Einige Beobachter geben diese Erfahrungen genauer an.

Dieses Phänomen selbst zu seben hatte ich mich oft bemüht, ja sogar, um es hervorzubringen, künstliche Versuche angestellt.

Am 19. Jun. 1799, als ich zu später Abendzeit, bei der in eine klare Nacht übergehenden Dämmerung, mit einem Freunde im Garten auf= und abging, bemerkten wir sehr deutlich an den Blumen des orientalischen Mohns, die vor allen andern eine sehr mächtig rote Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nähe zeigte. Wir skellten uns vor die Stauden hin, sahen ausmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, bis uns endlich, bei abermaligem Hin= und Wiedergehen, gelang, indem wir seitwärts darauf blickten, die Erscheinung so oft zu wiederholen, als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physiologisches Farbenphänomen, und der scheinbare Blitz eigentlich das Scheinbild der Blume, in der gesorderten blauzgrünen Farbe sei.

Wenn man eine Blume gerad ausieht, so kommt die Erscheinung nicht hervor; doch mußte es auch geschehen, sobald man mit dem Blick wankte. Schielt man aber mit dem Alugemwinkel bin, fo ent= steht eine momentane Doppelerscheinung, bei welcher das Scheinbild gleich neben und an dem wahren Bilde erblickt wird.

Die Dämmerung ift Urfache, daß das Ange völlig ausgeruht und empfänglich ift, und die Narbe des Mobns ift mächtig genug, bei einer Commerdammerung der längsten Tage, noch vollkommen zu wirken und ein gefordertes Bild bervorzurufen.

Werfe 21.

Ich bin überzengt, daß man diese Erscheinung zum Versuche erheben und den gleichen Effekt durch Papierblumen hervorbringen konnte.

Will man indessen sich auf die Erfahrung in der Matur vorbereiten, fo gewöhne man fich, indem man durch den Garten geht, die farbigen Blumen scharf anzusehen und fogleich auf den Gandweg bingublicken; man wird diesen alsdann mit Flecken der entgegengesetzten Farbe bestreut feben. Diese Erfahrung glückt bei bedecktem Simmel, aber auch felbst beim hellsten Connenschein, der, indem er die Farbe ber Blume erhöht, fie fähig macht die geforderte Farbe mächtig geung hervorzubringen, daß sie felbst bei einem blendenden Lichte noch bemerkt werden kann. Go bringen die Paonien schon grune, die Calendeln lebhaft blaue Spektra hervor.

55.

Go wie bei den Versuchen mit farbigen Bildern auf einzelnen Teilen der Retina ein Farbenwechsel gesetzmäßig entsteht, so geschieht dasselbe, wenn die ganze Methant von Giner Farbe affiziert wird. Dievon konnen wir uns überzeugen, wenn wir farbige Glasscheiben vors Auge nehmen. Man bliefe eine Zeitlang durch eine blaue Scheibe, so wird die Welt nachher dem befreiten Huge, wie von der Conne erleuchtet erscheinen, wenn auch gleich ber Sag grau und die Gegend herbstlich farblos ware. Ebenso sehen wir, indem wir eine grune Brille weglegen, die Gegenstände mit einem rötlichen Ochein überglängt. Ich follte baber glauben, daß es nicht wohlgetan fei, gu Schonung der Mugen fich gruner Glafer, oder grunen Papiers zu bedienen, weil jede Narbspezification bem Ange Gewalt antut, und bas Drgan zur Opposition nötigt.

56.

Saben wir bisher die entgegengesetten Farben sich einander successio auf der Retina fordern feben; fo bleibt uns noch übrig zu erfahren,

daß diese gesetzliche Forderung anch simultan bestehen könne. Malt sich auf einem Teile der Netzhaut ein farbiges Bild, so sindet sich der übrige Teil sogleich in einer Disposition, die bemerkten korresponzierenden Farben hervorzubringen. Setzt man obige Versuche fort und blickt zum Beispiel vor einer weißen Fläche auf ein gelbes Stück Papier; so ist der übrige Teil des Auges schon disponiert, auf gedachter farbsloser Fläche das Violette hervorzubringen. Allein das wenige Gelbe ist nicht mächtig genug jene Wirkung deutlich zu leisten. Bringt man aber auf eine gelbe Wand weiße Papiere, so wird man sie mit einem violetten Ton überzogen sehen.

#### 57.

Db man gleich mit allen Farben diese Versuche anstellen kann, so sind doch besonders dazu Grün und Purpur zu empsehlen, weil diese Farben einander auffallend hervorrusen. Auch im Leben begegnen uns diese Fälle häusig. Blickt ein grünes Papier durch gestreiften oder geblümten Musselin hindurch, so werden die Streisen oder Blumen röslich erscheinen. Durch grüne Schaltern ein granes Haus gesehen, erscheint gleichfalls röstlich. Die Purpursarbe an dem bewegten Meer ist auch eine geforderte Farbe. Der beleuchtete Teil der Wellen erscheint grün in seiner eigenen Farbe, und der beschattete in der eutzgegengesetzen purpurnen. Die verschiedene Richtung der Wellen gegen das Auge bringt eben die Wirkung hervor. Durch eine Öffnung roter oder grüner Vorhänge erscheinen die Gegenstände draußen mit der geforderten Farbe. Übrigens werden sich diese Erscheinungen dem Aussmerksamen überall, ja bis zur Unbequemlichkeit zeigen.

## 58.

Haben wir das Simultane dieser Wirkungen bisher in den direkten Fällen kennen gelernt; so können wir solche auch in den umgekehrten bemerken. Nimmt man ein sehr lebhaft orange gefärbtes Stückchen Papier vor die weiße Fläche, so wird man, wenn man es scharf anssieht, das auf der übrigen Fläche geforderte Blau schwerlich gewahr werden. Nimmt man aber das orange Papier weg, und erscheint an dessen Platz das blaue Scheinbild; so wird sich in dem Angenblick, da dieses völlig wirksam ist, die übrige Fläche, wie in einer Art von Wetterlenchten, mit einem rötlich gelben Schein überziehen, und wird dem Beobachter die produktive Forderung dieser Gesetzlichkeit zum lebhaften Anschauen bringen.

59

Wie die geforderten Farben, da wo sie nicht sind, neben und nach der fordernden leicht erscheinen; so werden sie erhöht, da wo sie sind. In einem Hose, der mit grauen Kalksteinen gepflassert und mit Gras durchwachsen war, erschien das Gras von einer unendlich schönen Grüne, als Abendwolken einen rötlichen kaum merklichen Schein auf das Pstaster warsen. Im umgekehrten Falle sieht derjenige, der bei einer mitrleren Helle des Himmels auf Wiesen wandelt, und nichts als Grün vor sich sieht, öfters die Baumstämme und Wege mit einem rötlichen Scheine leuchten. Zei Landschaftmalern, besonders denjenigen, die mit Aquarellsarben arbeiten, kommt dieser Ton öfters vor. Wahrscheinlich sehen sie ihn in der Tatur, ahmen ihn unbewußt nach, und ihre Arbeit wird als unnatürlich getadelt.

60.

Diese Phänomene sind von der größten Wichtigkeit, indem sie uns auf die Gesetze des Sehens hindeuten, und zu künstiger Betrachtung der Farben eine notwendige Vorbereitung sind. Das Auge verlangt dabei ganz eigentlich Totalität und schließt in sich selbst den Farbenkreis ab. In dem vom Gelben gesorderten Violetten liegt das Note und Blaue; im Drange das Gelbe und Note, dem das Blaue entspricht; das Grüne vereinigt Blan und Gelb und fordert das Note, und so in allen Abstusingen der verschiedensten Mischungen. Daß man in diesem Falle genötigt werde, drei Hauptsarben anzunehmen, ist schon früher von den Beobachtern bemerkt worden.

61.

Wenn in der Totalität die Elemente, worans sie zusammenwächst, noch bemerklich sind, nennen wir sie billig Harmonie, und wie die Lehre von der Harmonie der Farben sich aus diesen Phänomenen herzleite, wie nur durch diese Eigenschaften die Farbe fähig sei, zu ästhetischem Gebrauch angewendet zu werden, muß sich in der Folge zeigen, wenn wir den ganzen Kreis der Beobachtungen durchlausen haben und auf den Punkt, wovon wir ausgegangen sind, zurückkehren.

# VI. Farbige Schaffen.

#### 62.

Che wir jedoch weiter schreiten, haben wir noch höchst merkwürdige Fälle dieser lebendig geforderten, neben einander bestehenden Farben zu beobachten, und zwar indem wir unsre Aufmerksamkeit auf die farbigen Schatten richten. Um zu diesen überzugehen, wenden wir uns vorerst zur Betrachtung der farblosen Schatten.

## 63.

Ein Schatten von der Sonne auf eine weiße Fläche geworfen gibt uns keine Empfindung von Farbe, so lange die Sonne in ihrer völligen Kraft wirkt. Er scheint schwarz oder, wenn ein Gegenlicht hinzu dringen kann, schwächer, halberhellt, grau.

#### 64.

Zu den farbigen Schatten gehören zwei Bedingungen, erstlich, daß das wirksame Licht auf irgend eine Urt die weiße Fläche färbe, zweitens, daß ein Gegenlicht den geworfenen Schatten auf einen gewissen Grad erleuchte.

## 65.

Man seize bei der Dämmerung auf ein weißes Papier eine niedrig brennende Kerze; zwischen sie und das abnehmende Tageslicht stelle man einen Bleistift aufrecht, so daß der Schatten, welchen die Kerze wirft, von dem schwachen Tageslicht erhellt, aber nicht aufgehoben werden kann, und der Schatten wird von dem schönsten Blau erscheinen.

#### 66.

Daß dieser Schatten blau sei, bemerkt man alsobald; aber man überzeugt sich nur durch Ausmerksamkeit, daß das weiße Papier als eine rötlich gelbe Fläche wirkt, durch welchen Schein jene blaue Farbe im Auge gefordert wird.

## 67.

Bei allen farbigen Schatten daher muß man auf der Fläche, auf welche er geworfen wird, eine erregte Farbe vermuten, welche sich auch bei aufmerksamerer Betrachtung wohl erkennen läßt. Doch überzeuge man sich vorher durch folgenden Versuch.

Man nehme zu Tachtzeit zwei brennende Rerzen und stelle sie gegensinander auf eine weiße Fläche; man halte einen dünnen Stab zwischen beiden aufrecht, so daß zwei Schatten entstehen; man nehme ein farbiges Slas und halte es vor das eine Licht, also daß die weiße Fläche gefärbt erscheine, und in demselben Ungenblick wird der von dem nummehr färbenden Lichte geworfene und von dem farblosen Lichte beleuchtete Schatten die geforderte Farbe anzeigen.

69.

Es tritt hier eine wichtige Betrachtung ein, auf die wir noch öfters zurückkommen werden. Die Farbe selbst ist ein Schattiges (okiepóv); deswegen Kircher vollkommen recht hat, sie Lumen opacatum zu nennen; und wie sie mit dem Schatten verwandt ist, so verbindet sie sich auch gern mit ihm, sie erscheint uns gern in ihm und durch ihn, sobald der Unlaß nur gegeben ist; und so müssen wir bei Gelegenheit der farbigen Schatten zugleich eines Phänomens erwähnen, dessen Ubeleitung und Entwickelung erst später vorgenommen werden kann.

70.

Man wähle in der Dämmerung den Zeitpunkt, wo das einfallende Himmelslicht noch einen Schatten zu werfen imstande ist, der von dem Rerzenlichte nicht ganz aufgehoben werden kann, so daß vielmehr ein doppelter fällt, einmal vom Rerzenlicht gegen das Himmelslicht, und sodann vom Himmelslicht gegen das Rerzenlicht. Wenn der erstere blau ist, so wird der letztere hochgelb erscheinen. Dieses hohe Gelb ist aber eigentlich nur der über das ganze Papier von dem Rerzenlicht verbreitete gelbrötliche Schein, der im Schatten sichtbar wird.

71.

Hievon kann man sich bei dem obigen Versuche mit zwei Kerzen und farbigen Gläsern am besten überzeugen, so wie die unglaubliche Leichtigkeit, womit der Schatten eine Farbe annimmt, bei der nähern Betrachtung der Widerscheine und sonst mehrmals zur Sprache kommt.

72.

Und so ware denn auch die Erscheinung der farbigen Schatten, welche den Beobachtern bisher so viel zu schaffen gemacht, bequem abgeleitet. Ein jeder, der künftighin farbige Schatten bemerkt,

beobachte nur, mit welcher Farbe die helle Fläche, worauf sie erscheinen, etwa tingiert sein möchte. Ja man kann die Farbe des Schattens als ein Chromatoskop der beleuchteten Flächen ansehen, indem man die der Farbe des Schattens entgegenstehende Farbe auf der Fläche vermuten und bei näherer Aufmerksamkeit in jedem Falle gewahr werden kann.

### 73.

Wegen dieser nunmehr bequem abzuleisenden farbigen Schatten hat man sich bisher viel gequält und sie, weil sie meistenteils unter freiem Himmel beobachtet wurden und vorzüglich blau erschienen, einer gewissen heimlich blauen und blau färbenden Eigenschaft der Luft zugeschrieben. Man kann sich aber bei jenem Versuche mit dem Kerzenlicht im Zimmer überzeugen, daß keine Urt von blauem Schein oder Widerschein dazu nötig ist, indem man den Versuch an einem grauen trüben Tag, ja hinter zugezogenen weißen Vorhängen anstellen kann, in einem Zimmer, wo sich auch nicht das mindeste Blaue bestinder, und der blaue Schatten wird sich nur um desto schöner zeigen.

### 74.

Saussure sagt in der Beschreibung seiner Reise auf den Montblanc:

"Eine zweite nicht uninteressante Bemerkung betrifft die Farben der Schatten, die wir trot der genausten Beobachtung nie dunkelblau fanden, ob es gleich in der Ebene häusig der Fall gewesen war. Wir sahen sie im Gegenteil von neunundfunzigmal einmal gelblich, sechsmal blasbläulich, achtzehnmal farbenlos oder schwarz und vierundereisigmal blasboiolett.

Wenn also einige Physiker annehmen, daß diese Farben mehr von zufälligen in der Luft zerstreuten, den Schatten ihre eigentümlichen Nüancen mitteilenden Dünsten herrühren, nicht aber durch eine bestimmte Lufts oder reflektierte Himmelsfarbe verursacht werden; so scheinen jene Beobachtungen ihrer Meinung günstig zu sein."

Die von de Saussure angezeigten Erfahrungen werden wir nun bequem einrangieren können.

Auf der großen Höhe war der Himmel meistenseils rein von Dünsten. Die Sonne wirkte in ihrer ganzen Kraft auf den weißen Schnee, so daß er dem Auge völlig weiß erschien, und sie sahen bei dieser Gelegenheit die Schatten völlig farbenlos. War die Luft mit

wenigen Dünsten geschwängert und entstand dadurch ein gelblicher Ton des Schnees, so folgten violette Schatten und zwar waren diese die meisten. Auch sahen sie bläuliche Schatten, jedoch seltener; und daß die blauen und violetten nur blaß waren, kam von der hellen und heiteren Umgebung, wodurch die Schattenstärke gemindert wurde. Rur einmal sahen sie den Schatten gelblich, welches, wie wir oben (70) gesehen haben, ein Schatten ist, der von einem farblosen Segen-lichte geworfen und von dem färbenden Hauptlichte erleuchtet worden.

## 75.

Unf einer Harzreise im Winter stieg ich gegen Abend vom Brocken berunter, die weiten Flächen auf: und abwärts waren beschneit, die Beide von Schnee bedeckt, alle zerstreut stehenden Bäume und vorzagenden Alippen, auch alle Baum: und Felsenmassen völlig bereift, die Sonne senkte sich eben gegen die Oderteiche hinunter.

Waren den Tag über, bei dem gelblichen Ton des Schnees, schon leise violette Schatten bemerklich gewesen, so mußte man sie nun für hochblau ausprechen, als ein gesteigertes Gelb von den beleuchteten Teilen widerschien.

Alls aber die Sonne sich endlich ihrem Niedergang näherte, und ihr durch die stärkeren Dünste höchst gemäßigter Strahl die ganze mich umgebende Welt mit der schönsten Purpurfarbe überzog, da verwandelte sich die Schattenfarbe in ein Srün, das nach seiner Klarbeit einem Meergrün, nach seiner Schönheit einem Schmaragdgrün verglichen werden konnte. Die Erscheinung ward immer lebhafter, man glaubte sich in einer Feenwelt zu besinden, denn alles hatte sich in die zwei lebhaften und so schön übereinstimmenden Farben gekleidet, bis endlich mit dem Sonnenuntergang die Prachterscheinung sich in eine graue Dämmerung, und nach und nach in eine monde und sternehelle Nacht verlor.

#### 76.

Einer der schönsten Fälle farbiger Schatten kann bei dem Vollmonde beobachtet werden. Der Rerzen- und Mondenschein lassen sich völlig ins Gleichgewicht bringen. Beide Schatten können gleich stark und deutlich dargestellt werden, so daß beide Farben sich vollkommen balanzieren. Man setzt die Tasel dem Scheine des Vollmondes entgegen, das Rerzenlicht ein wenig an die Seite, in gehöriger Entsernung, vor die Tasel hält man einen undurchsichtigen Körper; alsdann entsteht ein doppelter Schatten, und zwar wird derjenige, den der Mond wirft und das Kerzenlicht bescheint, gewaltig rotgelb, und umgekehrt der, den das Licht wirft und der Mond bescheint, dom schönsten Blau gesehen werden. Wo beide Schatten zusammentreffen und sich zu Einem vereinigen, ist er schwarz. Der gelbe Schatten läßt sich vielleicht auf keine Weise auffallender darstellen. Die unmittelbare Nähe des blauen, der dazwischentretende schwarze Schatten machen die Erscheinung desto angenehmer. Ja, wenn der Blick lange auf der Tasel verweilt, so wird das geforderte Blau das fordernde Gelb wieder gegenseitig fordernd steigern und ins Gelbrote treiben, welches denn wieder seinen Gegensaß, eine Urt von Meergrün, hervorbringt.

## 77.

Hier ist der Drt zu bemerken, daß es wahrscheinlich eines Zeitzmomentes bedarf, um die geforderte Farbe hervorzubringen. Die Retina muß von der fordernden Farbe erst recht affiziert sein, ehe die geforderte lebhaft bemerklich wird.

## 78.

Wenn Taucher sich unter dem Meere besinden und das Sonnenlicht in ihre Glocke scheint, so ist alles Beleuchtete, was sie umgibt, purpursarbig (wovon künstig die Ursache anzugeben ist); die Schatten dagegen sehen grün aus. Eben dasselbe Phänomen, was ich auf einem hohen Berge gewahr wurde (75), bemerken sie in der Tiese des Meers, und so ist die Natur mit sich selbst durchaus übereinstimmend.

#### 79.

Einige Erfahrungen und Versuche, welche sich zwischen die Rapitel von farbigen Bildern und von farbigen Schatten gleichsam einschieben, werden hier nachgebracht.

Man habe an einem Winterabende einen weißen Papierladen inwendig vor dem Fenster eines Zimmers; in diesem Laden sei eine Hennig, wodurch man den Schnee eines etwa benachbarten Daches sehen könne; es sei draußen noch einigermaßen dämmrig und ein Licht komme in das Zimmer; so wird der Schnee durch die Henning vollkommen blau erscheinen, weil nämlich das Papier durch das Rerzenlicht gelb gefärbt wird. Der Schnee, welchen man durch die Henning sieht, trift hier an die Stelle eines durch ein Gegenlicht erhellten Schattens, oder, wenn man will, eines granen Bildes auf gelber Fläche.

80.

Ein andrer febr intereffanter Berfuch made den Schluß.

Nimmt man eine Tafel grünen Glases von einiger Stärke und läßt darin die Fensterstäbe sich spiegeln; so wird man sie doppelt sehen, und zwar wird das Bild, das von der untern Fläche des Glases kommt, grün sein, das Bild hingegen, das sich von der obern Fläche herleitet und eigentlich farblos sein sollte, wird purpurfarben erscheinen.

Un einem Gefäß, dessen Boden spiegelartig ist, welches man mit Wasser füllen kann, läßt sich der Versuch sehr artig anstellen, indem man bei reinem Wasser erst die farblosen Bilder zeigen, und durch Färbung desselben sodann die farbigen Bilder produzieren kann.

#### VII.

# Odwachwirkende Lichter.

81.

Das energische Licht erscheint rein weiß, und diesen Eindruck macht es auch im höchsten Grade der Blendung. Das nicht in seiner ganzen Gewalt wirkende Licht kann auch unter verschiedenen Bedingungen farblos bleiben. Mehrere Taturforscher und Mathematiker haben die Stusen desselben zu messen gesucht. Lambert, Bouguer, Rumford.

85

Jedoch findet sich bei schwächer wirkenden Lichtern bald eine Farbenerscheinung, indem sie sich wie abklingende Bilder verhalten (39).

83.

Irgend ein Licht wirkt schwächer, entweder wenn seine Energie, es geschehe wie es wolle, gemindert wird, oder wenn das Auge in eine Disposition gerät, die Wirkung nicht genugsam erfahren zu können. Jene Erscheinungen, welche objektiv genannt werden können, sinden ihren Platz bei den physischen Farben. Wir erwähnen hier nur des Übergangs vom Weißglühen bis zum Notglühen des erhitzten Gisens. Nicht weniger bemerken wir, daß Kerzen, auch bei Nachtzeit, nach Maßgabe wie man sie vom Auge entsernt, röter scheinen.

Der Rerzenschein bei Nacht wirkt in der Nähe als ein gelbes Licht; wir können es an der Wirkung bemerken, welche auf die übrigen Farben hervorgebracht wird. Ein Blaßgelb ist bei Nacht wenig von dem Weißen zu unterscheiden; das Blaue nähert sich dem Grünen und ein Rosensarb dem Drangen.

## 85.

Der Schein des Kerzenlichts bei der Dämmrung wirkt lebhaft als ein gelbes Licht, welches die blauen Schatten am besten beweisen, die bei dieser Gelegenheit im Auge hervorgerusen werden.

### 86.

Die Netina kann durch ein starkes Licht dergestalt gereizt werden, daß sie schwächere Lichter nicht erkennen kann (11). Erkennt sie solche, so erscheinen sie farbig; daher sieht ein Kerzenlicht bei Tage rötlich aus, es verhält sich wie ein abklingendes; ja ein Kerzenlicht, das man bei Nacht länger und schärfer ansieht, erscheint immer röter.

## 87.

Es gibt schwach wirkende Lichter, welche demungeachtet eine weiße, höchstens hellgelbliche Erscheinung auf der Netina machen, wie der Mond in seiner vollen Klarheit. Das faule Holz hat sogar eine Urt von bläulichem Schein. Dieses alles wird künftig wieder zur Sprache kommen.

## 88.

Wenn man nahe an eine weiße oder grauliche Wand nachts ein Licht stellt, so wird sie von diesem Mittelpunkt aus auf eine ziemliche Weite erleuchtet sein. Betrachtet man den daher entstehenden Kreis aus einiger Ferne, so erscheint uns der Rand der erleuchteten Fläche mit einem gelben, nach außen rotgelben Kreise umgeben, und wir werden ausmerksam gemacht, daß das Licht, wenn es scheinend oder widerscheinend nicht in seiner größten Energie auf uns wirkt, unserm Auge den Eindruck vom Gelben, Röstlichen, und zulest sogar vom Roten gebe. Hier sinden wir den Übergang zu den Hösen, die wir um leuchtende Punkte auf eine oder die andre Weise zu sehen pflegen.

#### VIII.

# Gubjektive Sofe.

## 89.

Man kann die Höfe in subjektive und objektive einteilen. Die letzten werden unter den physischen Farben abgehandelt, nur die ersten gehören hieher. Sie unterscheiden sich von den objektiven darin, daß sie verschwinden, wenn man den leuchtenden Gegenstand, der sie auf der Netzhaut hervorbringt, zudeckt.

#### 90.

Wir haben oben den Eindruck des leuchtenden Bildes auf die Retina gesehen und wie es sich auf derselben vergrößert; aber damit ist die Wirkung noch nicht vollendet. Es wirkt nicht allein als Bild, sons dern auch als Energie über sich hinaus; es verbreitet sich vom Mittelspunkte aus nach der Peripherie.

#### 91.

Daß ein solcher Nimbus um das leuchtende Bild in unserm Auge bewirket werde, kann man am besten in der dunkeln Kammer sehen, wenn man gegen eine mäßig große Öffnung im Fensterladen hinblickt. Hier ist das helle Bild von einem runden Nebelschein umgeben.

Einen solchen Nebelschein sah ich mit einem gelben und gelbroten Rreise umgeben, als ich mehrere Nächte in einem Schlaswagen zusbrachte und morgens bei dämmerndem Tageslichte die Alugen aufschlug.

#### 92.

Die Höfe erscheinen am lebhaftesten, wenn das Auge ausgeruht und empfänglich ist. Nicht weniger vor einem dunklen Hintergrund. Beides ist die Ursache, daß wir sie so stark sehen, wenn wir nachts aufwachen und uns ein Licht entgegengebracht wird. Diese Bedingungen fanden sich auch zusammen, als Descartes im Schiff sitzend geschlasen hatte und so lebhafte farbige Scheine um das Licht bemerkte.

#### 93.

Ein Licht muß mäßig leuchten, nicht blenden, wenn es einen Hof im Auge erregen soll, wenigstens würden die Höfe eines blendenden

Lichtes nicht bemerkt werden können. Wir sehen einen solchen Glanzhof um die Sonne, welche von einer Wassersläche ins Auge fällt.

#### 94.

Genan beobachtet ist ein solcher Hof an seinem Rande mit einem gelben Saume eingefaßt. Aber auch hier ist jene energische Wirkung noch nicht geendigt, sondern sie scheint sich in abwechselnden Kreisen weiter fort zu bewegen.

### 95.

Es gibt viele Fälle, die auf eine kreisartige Wirkung der Retina deuten, es sei nun, daß sie durch die runde Form des Auges selbst und seiner verschiedenen Teile, oder sonst hervorgebracht werde.

#### 96.

Wenn man das Auge von dem innern Augenwinkel her nur ein wenig drückt, so entstehen dunklere oder hellere Kreise. Man kann bei Nachtzeit manchmal auch ohne Druck eine Succession solcher Kreise gewahr werden, von denen sich einer aus dem andern entwickelt, einer vom andern verschlungen wird.

#### 97.

Wir haben schon einen gelben Rand um den von einem nah gestellten Licht erleuchteten weißen Raum gesehen. Dies wäre eine Art von objektivem Hof (88).

## 98.

Die subjektiven Höfe können wir uns als den Konflikt des Lichtes mit einem lebendigen Raume denken. Aus dem Konflikt des Bewegenden mit dem Bewegten entsteht eine undulierende Bewegung.
Man kann das Gleichnis von den Ningen im Wasser hernehmen.
Der hineingeworsene Stein treibt das Wasser nach allen Seiten, die Wirkung erreicht eine höchste Stuse, sie klingt ab und gelangt, im Gegensat, zur Tiefe. Die Wirkung geht fort, kulminiert aufs neue, und so wiederholen sich die Kreise. Erinnert man sich der konzentrischen Ninge, die in einem mit Wasser gefüllten Trinkglase entstehen, wenn man versucht, einen Ton durch Neiben des Kandes
hervorzuhringen, gedenkt man der intermittierenden Schwingungen beim
Ubklingen der Glocken; so nähert man sich wohl in der Vorstellung
demjenigen, was auf der Retina vorgehen mag, wenn sie von einem

leuchtenden Gegenstand getroffen wird, nur daß sie als lebendig schon eine gewisse Kreisartige Disposition in ihrer Organisation hat.

#### 99

Die um das leuchtende Bild sich zeigende helle Kreissläche ist gelb mit Rot geendigt. Darauf folgt ein grünlicher Kreis, der mit einem roten Rande geschlossen ist. Dies scheint das gewöhnliche Phänomen zu sein bei einer gewissen Größe des leuchtenden Körpers. Diese Höse werden größer, je weiter man sich von dem leuchtenden Bilde entfernt.

#### 100.

Die Höfe können aber auch im Auge unendlich klein und vielfach erscheinen, wenn der erste Anstoß klein und mächtig ist. Der Versuch macht sich am besten mit einer auf der Erde liegenden, von der Sonne beschienenen Goldslinter. In diesen Fällen erscheinen die Höfe in bunten Strahlen. Jene farbige Erscheinung, welche die Sonne im Aluge macht, indem sie durch Baumblätter dringt, scheint auch hieher zu gehören.

## Pathologische Farben.

## Unhang.

#### IOI.

Die physiologischen Farben kennen wir nunmehr hinreichend, um sie von der pathologischen zu unterscheiden. Wir wissen, welche Erscheinungen dem gesunden Auge zugehören und nötig sind, damit sich das Organ vollkommen lebendig und tätig erzeige.

### 102.

Die krankhaften Phänomene deuten gleichfalls auf organische und physische Gesetze: denn wenn ein besonderes lebendiges Wesen von derzienigen Regel abweicht, durch die es gebildet ist, so strebt es ins allzgemeine Leben hin, immer auf einem gesetzlichen Wege, und macht uns auf seiner ganzen Bahn sene Maximen anschaulich, aus welchen die Welt entsprungen ist und durch welche sie zusammengehalten wird.

Wir sprechen hier zuerst von einem sehr merkwürdigen Zustande, in welchem sich die Augen mancher Personen befinden. Indem er eine Abweichung von der gewöhnlichen Art die Farben zu sehen anzeigt, so gehört er wohl zu den krankhaften; da er aber regelmäßig ist, öfter vorkommt, sich auf mehrere Familienglieder erstreckt und sich wahrscheinlich nicht heilen läßt, so stellen wir ihn billig auf die Grenze.

#### 104.

Ich kannte zwei Subjekte, die damit behaftet waren, nicht über zwanzig Jahr alt; beide hatten blaugraue Augen, ein scharses Gessicht in der Nähe und Ferne, bei Tagess und Kerzenlicht, und ihre Art die Farben zu sehen war in der Hauptsache völlig übereinsstimmend.

### 105.

Mit uns treffen sie zusammen, daß sie Weiß, Schwarz und Grau nach unsere Weise benennen; Weiß sahen sie beide ohne Beimischung. Der eine wollte bei Schwarz etwas Bräunliches und bei Grau etwas Rötliches bemerken. Überhaupt scheinen sie die Abstufung von Hell und Dunkel sehr zurt zu empfinden.

#### 106.

Mit uns scheinen sie Gelb, Rotgelb und Gelbrot zu sehen; bei dem letzten sagen sie, sie sähen das Gelbe gleichsam über dem Rotschweben, wie lasiert. Rarmin in der Mitte einer Untertasse dicht ausgetrocknet nannten sie rot.

#### 107.

Run aber tritt eine auffallende Differenz ein. Man streiche mit einem genetzten Pinsel den Karmin leicht über die weiße Schale, so werden sie diese entstehende helle Farbe der Farbe des Himmels vergleichen und solche blau nennen. Zeigt man ihnen daneben eine Rose, so nennen sie diese auch blau, und können bei allen Proben, die man anstellt, das Hellblau nicht von dem Rosensarb unterscheiden. Sie verwechseln Rosensarb, Blau und Violett durchaus; nur durch kleine Schattierungen des Helleren, Dunkleren, Lebhafteren, Schwächeren scheinen sich diese Farben für sie von einander abzusondern.

Ferner können sie Grun von einem Dunkelorange, besonders aber von einem Rotbraun nicht unterscheiden.

#### 109.

Wenn man die Unterhaltung mit ihnen dem Zufall überläßt und sie blos über vorliegende Gegenstände befragt, so gerät man in die größte Verwirrung und fürchtet wahnsinnig zu werden. Mit einiger Methode hingegen kommt man dem Gesetz dieser Geseswidrigkeit schon um vieles näher.

#### IIO.

Gie haben, wie man aus dem Obigen sehen kann, weniger Farben als wir; daher denn die Verwechselung von verschiedenen Farben ent: steht. Sie nennen den Himmel rosenfarb und die Rose blau, oder umgekehrt. Run fragt sich: sehen sie beides blau, oder beides rosensfarb? sehen sie das Grün orange, oder das Orange grün?

#### III.

Diese seltsamen Rätsel scheinen sich zu lösen, wenn man annimmt, daß sie kein Blau, sondern an dessen Statt einen diluierten Purpur, ein Rosensarb, ein helles reines Rot sehen. Symbolisch kann man sich diese Lösung einstweilen folgendermaßen vorstellen.

#### 112.

Nehmen wir aus unserm Farbenkreise das Blaue heraus, so fehlt uns Blau, Violett und Grün. Das reine Rot verbreitet sich an der Stelle der beiden ersten, und wenn es wieder das Gelbe berührt, bringt es anstatt des Grünen abermals ein Drange hervor.

## 113.

Indem wir uns von dieser Erklärungsart überzeugt halten, haben wir diese merkwürdige Abweichung vom gewöhnlichen Sehen Akpanoblepsie genannt und zu besserer Einsicht mehrere Figuren gezeichnet und illuminiert, bei deren Erklärung wir künftig das Weitre beizubringen gedenken. Auch sindet man dagegen eine Landschaft, gefärbt nach der Weise, wie diese Menschen wahrscheinlich die Tatur sehen, den Himmel rosenfarb und alles Grüne in Tönen vom Gelben bis zum Braunroten, ungefähr wie es uns im Herbst erscheint.

Wir sprechen nunmehr von krankhaften sowohl als allen widernatürlichen, außernatürlichen, seltenen Uffektionen der Retina, wobei, ohne äußres Licht, das Ange zu einer Lichterscheinung disponiert werden kann, und behalten uns vor, des galvanischen Lichtes künftig zu erwähnen.

### 115.

Bei einem Schlag aufs Auge scheinen Funken umher zu sprühen. Ferner, wenn man in gewissen körperlichen Dispositionen, besonders bei erhitztem Blute und reger Empfindlichkeit, das Auge erst sachte, bann immer stärker drückt, so kann man ein blendendes unerträgliches Licht erregen.

#### 116.

Dperierte Starkranke, wenn sie Schmerz und Hige im Ange haben, sehen häusig seurige Blige und Funken, welche zuweilen acht bis vierzehn Tage bleiben, oder doch so lange, bis Schmerz und Hige weicht.

#### 117.

Ein Kranker, wenn er Ohrenschmerz bekam, sah jederzeit Lichtfunken und Kugeln im Auge, so lange der Schmerz dauerte.

## 118.

Wurmkranke haben oft sonderbare Erscheinungen im Aluge, bald Feuersunken, bald Lichtgespenster, bald schreckhafte Figuren, die sie nicht entsernen können. Bald sehen sie doppelt.

#### 119.

Hopochondristen sehen häusig schwarze Figuren als Fäden, Haare, Spinnen, Fliegen, Wespen. Diese Erscheinungen zeigen sich auch bei anfangendem schwarzen Star. Manche sehen halbdurchsichtige kleine Röhren, wie Flügel von Insekten, Wasserbläschen von verschiedener Größe, welche beim Heben des Auges niedersinken, zuweilen gerade so in Verbindung hängen, wie Froschlaich, und bald als völlige Sphären, bald als Linsen bemerkt werden.

#### 120.

Wie dort das Licht ohne äußeres Licht, so entspringen auch diese Bilder ohne äußre Bilder. Sie sind teils vorübergehend, teils lebens

länglich dauernd. Hiebei tritt auch manchmal eine Farbe ein: denn Spoochondriften sehen auch häufig gelbrote schmale Bänder im Auge, oft heftiger und häufiger am Morgen, oder bei leerem Magen.

#### 121.

Daß der Eindruck irgend eines Bildes im Auge einige Zeit verharre, kennen wir als ein physiologisches Phänomen (23), die allzulange Dauer eines solchen Eindrucks hingegen kann als krankhaft angesehen werden.

#### 122.

Je schwächer das Ange ist, desto länger bleibt das Bild in demselben. Die Retina stellt sich nicht so bald wieder her, und man
kann die Wirkung als eine Art von Paralyse ansehen (28).

## 123.

Von blendenden Bildern ist es nicht zu verwundern. Wenn man in die Sonne sieht, so kann man das Bild mehrere Tage mit sich herumtragen. Bople erzählt einen Fall von zehn Jahren.

## 124.

Das Gleiche findet auch verhältnismäßig von Bildern, welche nicht blendend sind, statt. Busch erzählt von sich selbst, daß ihm ein Kupferstich vollkommen mit allen seinen Teilen bei siebzehn Minuten im Auge geblieben.

## 125.

Mehrere Personen, welche zu Kramps und Vollblütigkeit geneigt waren, behielten das Bild eines hochroten Kattuns mit weißen Muscheln viele Minuten lang im Auge und sahen es wie einen Flor vor allem schweben. Tur nach langem Neiben des Auges verlor sichs.

### 126.

Scherffer bemerkt, daß die Purpurfarbe eines abklingenden starken Lichteindrucks einige Stunden dauern könne.

### 127.

Wie wir durch Druck auf den Augapfel eine Lichterscheinung auf der Retina hervorbringen können, so entsteht bei schwachem Druck eine rote Farbe und wird gleichsam ein abklingendes Licht hervorgebracht.

Diele Kranke, wenn sie erwachen, sehen alles in der Farbe des Morgenrots, wie durch einen roten Flor; auch wenn sie am Abend lesen und zwischendurch einnicken und wieder auswachen, pslegt es zu geschehen. Dieses bleibt minutenlang und vergeht allenfalls, wenn das Auge etwas gerieben wird. Dabei sind zuweilen rote Sterne und Kugeln. Dieses Rotsehen dauert auch wohl eine lange Zeit.

#### 129.

Die Luftsahrer, besonders Zambeccari und seine Gefährten, wollen in ihrer höchsten Erhebung den Mond blutrot gesehen haben. Da sie sich über die irdischen Dünste emporgeschwungen hatten, durch welche wir den Mond und die Sonne wohl in einer solchen Farbe sehen; so läßt sich vermuten, daß diese Erscheinung zu den pathologischen Farben gehöre. Es mögen nämlich die Sinne durch den ungewohnten Zustand dergestalt affiziert sein, daß der ganze Körper und besonders auch die Netina in eine Urt von Unrührbarkeit und Unreizbarkeit verfällt. Es ist daher nicht unmöglich, daß der Mond als ein höchst abgestumpstes Licht wirke und also das Gefühl der roten Farbe hervorbringe. Den Hamburger Luftsahrern erschien auch die Sonne blutrot.

Wenn die Luftsahrenden zusammen sprechen und sich kaum hören, sollte nicht auch dieses der Unreizbarkeit der Nerven eben so gut als der Dünne der Luft zugeschrieben werden können?

### 130.

Die Gegenstände werden von Kranken auch manchmal vielfärbig gesehen. Bople erzählt von einer Dame, daß sie nach einem Sturze, wobei ein Auge gequetscht worden, die Gegenstände, besonders aber die weißen, lebhaft bis zum Unerträglichen, schimmern gesehen.

## 131.

Die Ürzte nennen Chrupsie, wenn in typhischen Krankheiten, besonders der Augen, die Patienten an den Kändern der Bilder, wo Hell und Dunkel aneinander grenzen, farbige Umgebungen zu sehen versichern. Wahrscheinlich entsteht in den Liquoren eine Veränderung, wodurch ihre Achromasie aufgehoben wird.

Beim grauen Star läßt eine starkgetrübte Kristalllinse den Kranken einen roten Schein sehen. In einem solchen Falle, der durch Elektrizität behandelt wurde, veränderte sich der rote Schein nach und nach in einen gelben, zulett in einen weißen, und der Kranke sing an wieder Segenstände gewahr zu werden; woraus man schließen konnte, daß der trübe Zustand der Linse sich nach und nach der Durchsichtigkeit nähere. Diese Erscheinung wird sich, sobald wir mit den physischen Farben nähere Bekanntschaft gemacht, bequem ableiten lassen.

## 133.

Rann man nun annehmen, daß ein gelbsüchtiger Kranker durch einen wirklich gelbgefärbten Liquor hindurchsehe; so werden wir schon in die Abteilung der chemischen Farben verwiesen, und wir sehen leicht ein, daß wir das Rapitel von den pathologischen Farben nur dann erst vollkommen ausarbeiten können, wenn wir uns mit der Farben-lehre in ihrem ganzen Umfang bekannt gemacht; deshalb sei es an dem Segenwärtigen genug, bis wir später das Angedeutete weiter ausführen können.

## 134.

Nur möchte hier zum Schlusse noch einiger besondern Dispositionen des Auges vorläufig zu erwähnen sein.

Es gibt Maler, welche, austatt daß sie die natürliche Farbe wiedersgeben sollten, einen allgemeinen Ton, einen warmen oder kalten über das Bild verbreiten. Go zeigt sich auch bei manchen eine Vorliche für gewisse Farben, bei andern ein Ungefühl für Harmonie.

## 135.

Endlich ist noch bemerkenswert, daß wilde Nationen, ungebildete Menschen, Kinder eine große Vorliebe für lebhafte Farben empfinden, daß Tiere bei gewissen Farben in Zorn geraten, daß gebildete Menschen in Kleidung und sonstiger Umgebung die lebhaften Farben vermeiden und sie durchgängig von sich zu entsernen suchen.

# Zweite Abteilung.

## Physische Farben.

## 136.

Physische Farben nennen wir diesenigen, zu deren Hervorbringung gewisse materielle Mittel nötig sind, welche aber selbst keine Farbe haben und teils durchsichtig, teils trüb und durchscheinend, teils völlig undurchsichtig sein können. Dergleichen Farben werden also in unserm Ange durch solche äußere bestimmte Anlässe erzeugt, oder, wenn sie schon auf irgend eine Weise außer uns erzeugt sind, in unser Auge zurückgeworsen. Db wir nun schon hiedurch denselben eine Art von Objektivität zuschreiben, so bleibt doch das Vorübergehende, Nichtsesszuhaltende meistens ihr Rennzeichen.

#### 137.

Sie heißen daher auch bei den frühern Naturforschern Colores apparentes, fluxi, fugitivi, phantastici, falsi, variantes. Zugleich werden sie speciosi und emphatici, wegen ihrer auffallenden Herrlichkeit, genannt. Sie schließen sich unmittelbar an die physiologischen an und scheinen nur um einen geringen Grad mehr Realisät zu haben. Denn wenn bei jenen vorzüglich das Auge wirksam war, und wir die Phänomene derselben nur in uns, nicht aber außer uns darzustellen vermochten; so tritt nun hier der Fall ein, daß zwar Farben im Auge durch farblose Gegenstände erregt werden, daß wir aber auch eine farblose Fläche an die Stelle unserer Netina setzen und auf derselben die Erscheinung außer uns gewahr werden können; wobei uns jedoch alle Ersahrungen auf das bestimmteste überzeugen, daß hier nicht von fertigen, sondern von werdenden und wechselnden Farben die Rede sei.

## 138.

Wir sehen uns deshalb bei diesen physischen Farben durchaus imstande, einem subjektiven Phänomen ein objektives an die Seite zu setzen und öfters, durch die Verbindung beider, mit Glück tiefer in die Natur der Erscheinung einzudringen.

Bei den Erfahrungen also, wobei wir die physischen Farben gewahr werden, wird das Auge nicht für sich als wirkend, das Licht niemals in unmittelbarem Bezuge auf das Auge betrachtet; sondern wir richten unsere Ausmerksamkeit besonders darauf, wie durch Mittel, und zwar farblose Mittel, verschiedene Bedingungen entstehen.

### 140.

Das Licht kann auf dreierlei Weise unter diesen Umständen bedingt werden. Erstlich, wenn es von der Oberfläche eines Mittels zurücksstrahlt, da denn die kakoptrischen Versuche zur Sprache kommen. Zweitens, wenn es an dem Nande eines Mittels herstrahlt. Die dabei eintretenden Erscheinungen wurden ehmals perioptische genannt, wir nennen sie paroptische. Drittens, wenn es durch einen durchscheinenden oder durchsichtigen Körper durchgeht, welches die dioptrischen Versuche sind. Eine vierte Urt physischer Farben haben wir epoptische genannt, indem sich die Erscheinung, ohne vorgängige Mitteilung (Buph), auf einer farblosen Obersläche der Körper unter verschiedenen Bedingungen sehen läßt.

#### 141.

Beurteilen wir diese Rubriken in bezug auf die von uns beliebten Hauptabteilungen, nach welchen wir die Farben in physiologischer, physischer und chemischer Rücksicht betrachten; so sinden wir, daß die katoptrischen Farben sich nahe an die physiologischen auschließen, die paroptischen sich schon etwas mehr ablösen und gewissermaßen selbskändig werden, die dioptrischen sich ganz eigentlich physisch erweisen und eine entschieden objektive Seite haben; die epoptischen, obgleich in ihren Unfängen auch nur apparent, machen den Übergang zu den chemischen Farben.

#### 142.

Wenn wir also unsern Vortrag stetig nach Unleitung der Natur fortführen wollten, so dürften wir nur in der jetzt eben bezeichneten Ordnung auch fernerhin verfahren; weil aber bei didaktischen Vorträgen es nicht sowohl darauf aukommt, dassenige, wovon die Rede ist, aneinander zu knüpfen, vielmehr solches wohl auseinander zu sondern, damit erst zuletzt, wenn alles Einzelne vor die Seele gebracht ist, eine große Einheit das Besondere verschlinge: so wollen wir uns gleich zu

den dioptrischen Farben wenden, um den Leser alsbald in die Mitte der physischen Farben zu versetzen und ihm ihre Eigenschaften auffallender zu machen.

## IX.

# Dioptrische Farben.

## 143.

Man nennt dioptrische Farben diesenigen, zu deren Entstehung ein farbloses Mittel gefordert wird, dergestalt, daß Licht und Finsternis hindurchwirken, entweder aufs Auge, oder auf entgegenstehende Flächen. Es wird also gesordert, daß das Mittel durchsichtig oder wenigstens bis auf einen gewissen Grad durchscheinend sei.

#### 144.

Nach diesen Bedingungen teilen wir die dioptrischen Erscheinungen in zwei Alassen und setzen in die erste diesenigen, welche bei durchscheinenden trüben Mitteln entstehen, in die zweite aber solche, die sich alsdann zeigen, wenn das Mittel in dem höchst möglichen Grade durchsichtig ist.

#### X.

# Dioptrische Farben der ersten Klasse.

## 145.

Der Raum, den wir uns leer denken, hätte durchaus für uns die Eigenschaft der Durchsichtigkeit. Wenn sich nun derselbe dergestalt füllt, daß unser Auge die Ausfüllung nicht gewahr wird; so entsteht ein materielles, mehr oder weniger körperliches, durchsichtiges Mittel, das lust- und gasartig, slüssig oder auch sest sein kann.

#### 146.

Die reine durchscheinende Trübe leitet sich aus dem Durchsichtigen her. Sie kann sich uns also auch auf gedachte dreifache Weise dar-ftellen.

Die vollendete Trübe ist das Weiße, die gleichgültigste, hellste, erste undurchsichtige Raumerfüllung.

## 148.

Das Durchsichtige selbst, empirisch betrachtet, ist schon der erste Grad des Trüben. Die ferneren Grade des Trüben bis zum undurchssichtigen Weißen sind unendlich.

#### 149.

Auf welcher Stufe wir auch das Trübe vor seiner Undurchsichtigkeit festhalten, gewährt es uns, wenn wir es in Verhältnis zum Hellen und Dunkeln segen, einfache und bedeutende Phänomene.

## 150.

Das höchstenergische Licht, wie das der Sonne, des Phosphors in Lebensluft verbrennend, ist blendend und farblos. So kommt auch das Licht der Firsterne meistens farblos zu uns. Dieses Licht aber durch ein auch nur wenig trübes Mittel gesehen, erscheint uns gelb. Nimmt die Trübe eines solchen Mittels zu, oder wird seine Tiese vermehrt, so sehen wir das Licht nach und nach eine gelbrote Farbe annehmen, die sich endlich bis zum Rubinrosen steigert.

#### 151.

Wird hingegen durch ein trübes, von einem darauffallenden Lichte erleuchtetes Mittel die Finsternis gesehen, so erscheint uns eine blaue Farbe, welche immer heller und blässer wird, je mehr sich die Trübe des Mittels vermehrt, hingegen immer dunkler und satter sich zeigt, je durchsichtiger das Trübe werden kann, ja bei dem mindesten Grad der reinsten Trübe, als das schönste Violett dem Ange fühlbar wird.

### 152.

Wenn diese Wirkung auf die beschriebene Weise in unserm Auge vorgeht und also subjektiv genannt werden kann; so haben wir uns auch durch objektive Erscheinungen von derselben noch mehr zu verzewissern. Denn ein so gemäßigtes und getrübtes Licht wirft auch auf die Gegenstände einen gelben, gelbroten oder purpurnen Schein; und ob sich gleich die Wirkung der Finsternis durch das Trübe nicht

eben so mächtig äußert; so zeigt sich doch der blaue Himmel in der Camera obscura ganz deutlich auf dem weißen Papier neben jeder andern körperlichen Farbe.

## 153.

Wenn wir die Fälle durchgehn, unter welchen uns dieses wichtige Grundphänomen erscheint, so erwähnen wir billig zuerst der atmosphärischen Farben, deren meiste hieher geordnet werden können.

## 154.

Die Sonne, durch einen gewissen Grad von Dünsten gesehen, zeigt sich mit einer gelblichen Scheibe. Oft ist die Mitte noch blendend gelb, wenn sich die Ränder schon rot zeigen. Beim Heerrauch (wie 1794 auch im Norden der Fall war) und noch mehr bei der Disposition der Utmosphäre, wenn in südlichen Gegenden der Scirocco herrscht, erscheint die Sonne rubinrot mit allen sie im letzten Falle gewöhnlich umgebenden Wolken, die alsdann jene Farbe im Widersschein zurückwerfen.

Morgen- und Abendröse entsteht aus derselben Ursache. Die Sonne wird durch eine Röte verkündigt, indem sie durch eine größere Masse von Dünsten zu uns strahlt. Je weiter sie herauf kommt, desto heller und gelber wird der Schein.

## 155.

Wird die Finsternis des unendlichen Raums durch atmosphärische vom Tageslicht erleuchtete Dünste hindurch angesehen, so erscheint die blaue Farbe. Auf hohen Gebirgen sieht man am Tage den Himmel königsblau, weil nur wenig seine Dünste vor dem unendlichen sinstern Raum schweben; sobald man in die Täler herabsteigt, wird das Blaue heller, bis es endlich, in gewissen Regionen und bei zunehmenden Dünsten, ganz in ein Weißblau übergeht.

## 156.

Ebenso scheinen uns auch die Berge blau: denn indem wir sie in einer solchen Ferne erblicken, daß wir die Lokalfarben nicht mehr sehen, und kein Licht von ihrer Oberfläche mehr auf unser Auge wirkt; so gelten sie als ein reiner finsterer Gegenstand, der nun durch die daz zwischen tretenden trüben Dünste blau erscheint.

Auch sprechen wir die Schattenteile näherer Gegenstände für blau an, wenn die Luft mit feinen Dünsten gesättigt ist.

## 158.

Die Eisberge hingegen erscheinen in großer Entfernung noch immer weiß und eher gelblich, weil sie immer noch als hell durch den Dunstefreis auf unser Auge wirken.

### 159.

Die blaue Erscheinung an dem untern Teil des Rerzenlichtes gehört auch hieher. Man halte die Flamme vor einen weißen Grund, und man wird nichts Blaues sehen; welche Farbe hingegen sogleich erscheinen wird, wenn man die Flamme gegen einen schwarzen Grund hält. Dieses Phänomen erscheint am lebhaftesten bei einem angezündeten Löffel Weingeist. Wir können also den untern Teil der Flamme für einen Dunst ansprechen, welcher, obgleich unendlich sein, doch vor der dunklen Fläche sichtbar wird: er ist so sein, daß man bequem durch ihn lesen kann; dahingegen die Spize der Flamme, welche uns die Segenstände verdeckt, als ein selbstleuchtender Körper anzusehen ist.

#### 160.

Übrigens ist der Rauch gleichfalls als ein trübes Mittel anzusehen, das uns vor einem hellen Grunde gelb oder rötlich, vor einem dunklen aber blau erscheint.

#### 161.

Wenden wir uns nun zu den flüssigen Mitteln, so finden wir, daß ein jedes Wasser, auf eine zarte Weise getrübt, denselben Effekt hervorbringe.

#### 162.

Die Infusion des nephritischen Holzes (der Guilandina Linnaei), welche früher so großes Aufselsen machte, ist nur ein trüber Liquor, der im dunklen hölzernen Becher blau aussehen, in einem durchsichtigen Glase aber gegen die Sonne gehalten, eine gelbe Erscheinung hervorsbringen muß.

## 163.

Einige Tropfen wohlriechender Wasser, eines Weingeiststruisses, mancher metallischen Golutionen können das Wasser zu solchen Versuchen in allen Graden trübe machen. Seifenspiritus tut fast die beste Wirkung.

#### 164.

Der Grund des Meeres erscheint den Tauchern bei hellem Connenschein purpursarb, wobei das Meerwasser als ein trübes und tiefes Mittel wirkt. Sie bemerken bei dieser Gelegenheit die Schatten grün, welches die geforderte Farbe ist (78).

## 165.

Unter den festen Mitteln begegnet uns in der Natur zuerst der Opal, dessen Farben wenigstens zum Teil daraus zu erklären sind, daß er eigentlich ein trübes Mittel sei, wodurch bald helle, bald dunkle Unterlagen sichtbar werden.

#### 166.

Zu allen Versuchen aber ist das Opalglas (vitrum astroides, girasole) der erwünschteste Körper. Es wird auf verschiedene Weise versertigt und seine Trübe durch Metallkalke hervorgebracht. Uuch trübt man das Glas dadurch, daß man gepülverte und calcinierte Knochen mit ihm zusammenschmelzt, deswegen man es auch Beinglas nennt; doch geht dieses gar zu leicht ins Undurchsichtige über.

## 167.

Man kann dieses Glas zu Versuchen auf vielerlei Weise zurichten: denn entweder man macht es nur wenig trüb, da man denn durch mehrere Schichten übereinander das Licht vom hellsten Gelb bis zum tiessten Purpur sühren kann; oder man kann auch stark getrübtes Glas in dünnern und stärkeren Scheiben anwenden. Auf beide Arten lassen sied die Versuche anstellen; besonders darf man aber, um die hohe blaue Farbe zu sehen, das Glas weder allzutrüb noch allzustark nehmen. Denn da es natürlich ist, daß das Finstere nur schwach durch die Trübe hindurch wirke, so geht die Trübe, wenn sie zu dicht wird, gar schnell in das Weiße hinüber.

#### т68.

Fensterscheiben durch die Stellen, an welchen sie blind geworden sind, werfen einen gelben Schein auf die Gegenstände, und eben diese Stellen sehen blau aus, wenn wir durch sie nach einem dunklen Gegenstande blicken.

Das angerauchte Glas gehört auch hieher und ist gleichfalls als ein trübes Mittel anzusehen. Es zeigt uns die Sonne mehr oder weniger rubinrot; und ob man gleich diese Erscheinung der schwarzbraunen Farbe des Ruses zuschreiben könnte, so kann man sich doch überzeugen, daß bier ein trübes Mittel wirke, wenn man ein solches mäßig angerauchtes Glas, auf der vordern Seite durch die Sonne erleuchtet, vor einen dunklen Gegenstand hält, da wir denn einen blauslichen Schein gewahr werden.

#### 170.

Mit Pergamentblättern läßt sich in ber dunkeln Kammer ein auffallender Versuch anstellen. Wenn man vor die Öffnung des eben
von der Sonne beschienenen Fensterladens ein Stück Pergament befestigt, so wird es weißlich erscheinen; fügt man ein zweites hinzu,
so emstebt eine gelbliche Farbe, die immer zunimmt und endlich bis
ins Rote übergeht, je mehr man Blätter nach und nach hinzufügt.

#### 171.

Giner solchen Wirkung der getrübten Kristalllinse beim grauen Star ist schon oben gedacht (132).

### 172.

Sind wir nun auf diesem Wege schon bis zu der Wirkung eines kaum noch durchscheinenden Trüben gelangt; so bleibt uns noch übrig, einer wunderbaren Erscheinung augenblicklicher Trübe zu gedenken.

Das Porträt eines angesehenen Theologen war von einem Künstler, welcher praktisch besonders gut mit der Farbe umzugehen wußte, vor mehrern Jahren, gemalt worden. Der hochwürdige Mann stand in einem glänzenden Samtrocke da, welcher fast mehr als das Gesicht die Augen der Anschauer auf sich zog und Bewunderung erregte. Indessen hatte das Bild nach und nach durch Lichterdampf und Stand von seiner ersten Lebhaftigkeit vieles verloren. Man übergab es daher einem Maler, der es reinigen und mit einem neuen Firnis überziehen sollte. Dieser fängt nun sorgfältig an zuerst das Bild mit einem senchten Schwamm abzuwaschen; kaum aber hat er es einigemal übersahren und den stärtsten Schmuß weggewischt, als zu seinem Erstaunen der schwarze Samtrock sich plößlich in einen hells blauen Plüschrock verwandelt, wodurch der geistliche Herr ein sehr

weltliches, obgleich altmodisches Unsehn gewinnt. Der Maler getraut sich nicht weiter zu waschen, begreift nicht, wie ein Hellblau zum Grunde des tiefsten Schwarzen liegen, noch weniger wie er eine Lasur so schnell könne weggescheuert haben, welche ein solches Blau, wie er vor sich sah, in Schwarz zu verwandeln imstande gewesen wäre.

Genug er fühlte sich sehr bestürzt, das Bild auf diesen Grad verdorben zu haben: es war nichts Geistliches mehr daran zu sehen, als
nur die vielgelockte runde Perrücke, wobei der Tausch eines verschossenen Plüschrocks gegen einen trefflichen neuen Samtrock durchaus unerwünscht blieb. Das Übel schien indessen unheilbar, und unser guter Künstler Iehnte mißmutig das Bild gegen die Wand und legte sich nicht ohne Sorgen zu Bette.

Wie erfreut aber war er den andern Morgen, als er das Gemälde wieder vornahm und den schwarzen Samtrock in völligem Glanze wieder erblickte. Er konnte sich nicht enthalten, den Rock an einem Ende abermals zu benetzen, da denn die blaue Farbe wieder erschien und nach einiger Zeit verschwand.

Alls ich Nachricht von diesem Phänomen erhielt, begab ich mich sogleich zu dem Wunderbilde. Es ward in meiner Gegenwart mit einem seuchten Schwamme überfahren, und die Veränderung zeigte sich sehr schnell. Ich sah einen zwar etwas verschossenen aber völlig hellblauen Plüschrock, auf welchem an dem Armel einige braune Striche die Falten andeuteten.

Ich erklärte mir dieses Phänomen aus der Lehre von den früben Mitteln. Der Künstler mochte seine schon gemalte schwarze Farbe, um sie recht tief zu machen, mit einem besondern Firnis lasieren, welcher beim Waschen einige Feuchtigkeit in sich sog und dadurch trübe ward, wodurch das unterliegende Schwarz sogleich als Blau erschien. Vielleicht kommen diesenigen, welche viel mit Firnissen umzehen, durch Zufall oder Nachbenken, auf den Weg, diese sonderbare Erscheinung, den Freunden der Natursorschung, als Experiment darzusstellen. Mir hat es nach mancherlei Proben nicht gelingen wollen.

## 173.

Haben wir nun die herrlichsten Fälle atmosphärischer Erscheinungen, sowie andre geringere, aber doch immer genugsam bedeutende, aus der Haupterfahrung mit trüben Mitteln hergeleitet; so zweiseln wir nicht, daß ausmerksame Naturfreunde immer weiter gehen und sieh üben werden, die im Leben mannigfaltig vorkommenden Erscheinungen auf

eben diesem Wege abzuleiten und zu erklären; so wie wir hoffen können, daß die Naturforscher sich nach einem hinlänglichen Upparat umsehen werden, um so bedeutende Erfahrungen den Wisbegierigen vor Augen zu bringen.

### 174.

Ja wir möchten jene im allgemeinen ausgesprochene Haupterscheinung ein Grund- und Urphänomen nennen, und es sei uns erlaubt, hier, was wir darunter verstehen, sogleich beizubringen.

### 175.

Das, was wir in der Erfahrung gewahr werden, find meistens nur Fälle, welche fich mit einiger Aufmerksamkeit unter allgemeine empirische Rubriken bringen lassen. Diese subordinieren sich abermals unter wiffenschaftliche Rubrifen, welche weiter hinaufdeuten, wobei uns gewiffe unerläßliche Bedingungen des Erscheinenden näher bekannt werden. Von nun an fügt sich alles nach und nach unter höhere Regeln und Gesetze, die sich aber nicht durch Worte und Spothesen dem Verstande, sondern gleichfalls durch Phänomene dem Unschauen Wir nennen sie Urphanomene, weil nichts in der Er= scheinung über ihnen liegt, sie aber dagegen völlig geeignet find, daß man stufenweise, wie wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu dem gemeinsten Falle der täglichen Erfahrung niedersteigen kann. Ein folches Urphänomen ist dassenige, das wir bisher dargestellt haben. Wir feben auf der einen Geite das Licht, das Helle, auf der andern die Finsternis, das Dunkle, wir bringen die Trübe zwischen beide, und aus diesen Gegenfaten, mit Silfe gedachter Bermittlung, ent: wickeln fich, gleichfalls in einem Gegenfat, die Farben, deuten aber alsbald, durch einen Wechselbezug, unmittelbar auf ein Gemeinsames wieder guruck.

### 176.

In diesem Sinne halten wir den in der Natursorschung begangenen Fehler für sehr groß, daß man ein abgeleitetes Phänomen an die obere Stelle, das Urphänomen an die niedere Stelle setzte, ja sogar das abgeleitete Phänomen wieder auf den Kopf stellte und an ihm das Zusammengesetzte für ein Sinsaches, das Ginsache für ein Zusammengesetztes gelten ließ; durch welches Hinterstzuwörderst die wunderzlichsten Verwirtungen und Verwirtungen in die Naturlehre gekommen sind, an welchen sie noch leidet.

#### 177

Wäre denn aber auch ein solches Urphänomen gefunden, so bleibt immer noch das Übel, daß man es nicht als ein solches anerkennen will, daß wir hinter ihm und über ihm noch etwas Weiteres aufsuchen, da wir doch hier die Grenze des Schauens eingestehen sollten. Der Natursorscher lasse die Urphänomene in ihrer ewigen Ruhe und Herrlichkeit dastehen, der Philosoph nehme sie in seine Region auf, und er wird sinden, daß ihm nicht in einzelnen Fällen, allgemeinen Rubriken, Meinungen und Hoppothesen, sondern im Grunds und Urphänomen ein würdiger Stoff zu weiterer Behandlung und Bearbeitung überliesert werde.

XI.

Dioptrische Farben der zweiten Klasse.

Refraktion.

## 178.

Die dioptrischen Farben der beiden Klassen schließen sich genau aneinander an, wie sich bei einiger Betrachtung sogleich sinden läßt. Die der ersten Klasse erschienen in dem Felde der trüben Mittel, die der zweiten sollen uns nun in durchsichtigen Mitteln erscheinen. Da aber jedes empirisch Durchsichtige an sich schon als trüb angesehen werden kann, wie uns jede vermehrte Masse eines durchsichtig genannten Mittels zeigt; so ist die nahe Verwandtschaft beider Arten genugsam einleuchtend.

#### 179.

Doch wir abstrahieren vorerst, indem wir uns zu den durchsichtigen Mitteln wenden, von aller ihnen einigermaßen beiwohnenden Trübe und richten unsre ganze Aussmerksamkeit auf das hier eintretende Phänomen, das unter dem Kunstnamen der Refraktion bekannt ist.

## 180.

Wir haben schon bei Gelegenheit der physiologischen Farben dasjenige, was man sonst Augentäuschungen zu nennen pflegte, als Zätigkeiten des gesunden und richtig wirkenden Anges gerettet (2) und wir Kommen hier abermals in den Fall, zu Ehren unserer Ginne und zu Bestätigung ihrer Zuverläffigkeit einiges auszuführen.

### 181.

Ju der ganzen sinnlichen Welt kommt alles überhaupt auf das Verhältnis der Gegenstände untereinander an, vorzüglich aber auf das Verhältnis des bedeutendsten irdischen Gegenstandes, des Menschen, zu den übrigen. Hierdurch trennt sieh die Welt in zwei Teile, und der Mensch stellt sich als ein Subjekt dem Objekt emgegen. Hier ist es, wo sich der Praktiker in der Erfahrung, der Denker in der Spekulation abmüdet und einen Kampf zu bestehen aufgesordert ist, der durch keinen Frieden und durch keine Entscheidung geschlossen werden kann.

### 182.

Immer bleibt es aber auch hier die Hauptsache, daß die Beziehungen wahrhaft eingesehen werden. Da nun unste Sinne, insofern sie gesund sind, die äußern Beziehungen am wahrhaftesten aussprechen; so können wir uns überzeugen, daß sie überall, wo sie dem Wirklichen zu widersprechen scheinen, das wahre Verhältnis desto sichrer bezeichnen. So erscheint uns das Entfernte kleiner, und eben dadurch werden wir die Entfernung gewahr. Un farblosen Gegenständen brachten wir durch farblose Mittel farbige Erscheinungen hervor und wurden zugleich auf die Grade des Trüben solcher Mittel ausmerksam.

# 183.

Ebenso werden unserm Auge die verschiedenen Grade der Dichtigkeit durchsichtiger Mittel, ja sogar noch andre physische und chemische Eigenschaften derselben, bei Gelegenheit der Refraktion, bekannt und fordern uns auf, andre Prüfungen anzustellen, um in die von einer Seite schon eröffneten Geheimnisse auf physischem und chemischem Wege völlig einzudringen.

# 184.

Gegenstände durch mehr oder weniger dichte Mittel gesehen, erscheinen uns nicht an der Stelle, an der sie sich, nach den Gesehen der Perspektive, befinden sollten. Hierauf beruhen die dioptrischen Erscheinungen der zweisen Rlasse.

Diesenigen Gesetze des Sehens, welche sich durch mathematische Formeln ausdrücken lassen, haben zum Grunde, daß, so wie das Licht sich in gerader Linie bewegt, auch eine gerade Linie zwischen dem sehenden Organ und dem gesehenen Gegenstand müsse zu ziehen sein. Rommt also der Fall, daß das Licht zu uns in einer gebogenen oder gebrochenen Linie anlangt, daß wir die Gegenstände in einer gebogenen oder gebrochenen Linie sehen; so werden wir alsbald erinnert, daß die dazwischen liegenden Mittel sich verdichtet, daß sie diese oder jene fremde Natur angenommen haben.

### 186.

Diese Abweichung vom Gesetz des geradlinigen Sehens wird im allgemeinen die Refraktion genannt, und ob wir gleich voraussetzen können, daß unstre Leser damit bekannt sind; so wollen wir sie doch kürzlich von ihrer objektiven und subjektiven Seite hier nochmals darsstellen.

## 187.

Man lasse in ein leeres kubisches Gefäß das Sonnenlicht schräg in der Diagonale hineinscheinen, dergestalt, daß nur die dem Licht entgegengesetzte Wand, nicht aber der Boden erleuchtet sei; man gieße sodann Wasser in dieses Gefäß und der Bezug des Lichtes zu demselben wird sogleich verändert sein. Das Licht zieht sieht sich gegen die Seite, wo es herkommt, zurück, und ein Teil des Bodens wird gleichsfalls erleuchtet. Un dem Punkte, wo nunmehr das Licht in das dichtere Mittel tritt, weicht es von seiner geradlinigen Nichtung ab und scheint gebrochen, deswegen man auch dieses Phänomen die Brechung genannt hat. Soviel von dem objektiven Versuche.

### 188.

Bu der subjektiven Erfahrung gelangen wir aber folgendermaßen. Man setze das Auge an die Stelle der Sonne; das Auge schaue gleichfalls in der Diagonale über die eine Wand, so daß es die ihm entgegenstehende jenseitige innre Wand-Fläche vollkommen, nichts aber vom Boden sehen könne. Man gieße Wasser in das Gefäß, und das Auge wird nun einen Teil des Bodens gleichfalls erblicken, und zwar geschieht es auf eine Weise, daß wir glauben, wir sehen noch immer in gerader Linie: denn der Boden scheint uns herausgehoben,

daher wir das subjektive Phänomen mit dem Namen der Hebung bezeichnen. Einiges, was noch besonders merkwürdig hiebei ist, wird künftig vorgetragen werden.

## 189.

Sprechen wir dieses Phänomen nunmehr im allgemeinen aus, so können wir, was wir oben angedentet, hier wiederholen: daß nämlich der Bezug der Gegenstände verändert, verrückt werde.

### 190.

Da wir aber bei unserer gegenwärtigen Darstellung die obsektiven Erscheinungen von den subsektiven zu trennen gemeint sind; so sprechen wir das Phänomen vorerst subsektiv aus und sagen: es zeige sich eine Verrückung des Gesehenen, oder des zu Sehenden.

#### 191.

Es kann nun aber das unbegrenzt Gesehene verrückt werden, ohne daß uns die Wirkung bemerklich wird. Verrückt sich hingegen das begrenzt Gesehene, so haben wir Merkzeichen, daß eine Verrückung geschieht. Wollen wir uns also von einer solchen Veränderung des Bezuges unterrichten; so werden wir uns vorzüglich an die Verrückung des begrenzt Gesehenen, an die Verrückung des Bildes zu halten haben.

#### 192.

Diese Wirkung überhaupt kann aber geschehen durch parallele Mittel: denn jedes parallele Mittel verrückt den Gegenskand und bringt ihn sogar im Perpendikel dem Auge entgegen. Merklicher aber wird dieses Verrücken durch nicht parallele Mittel.

### 193.

Diese können eine völlig sphärische Gestalt haben, auch als konvere, oder als konkave Linsen angewandt werden. Wir bedienen uns derselben gleichsfalls bei unsern Erfahrungen. Weil sie aber nicht allein das Bild von der Stelle verrücken, sondern dasselbe auch auf mancherlei Weise verändern; so gebrauchen wir lieber solche Mittel, deren Flächen zwar nicht parallel gegeneinander, aber doch sämtlich eben sind, nämlich Prismen, die einen Triangel zur Base haben, die man zwar auch als Teile einer Linse betrachten kann, die aber zu unsern Erfahrungen deshalb besonders tauglich sind, weil sie das Bild sehr stark von der

Stelle verrücken, ohne jedoch an seiner Gestalt eine bedeutende Weränderung hervorzubringen.

#### 194.

Nunmehr, um unfre Erfahrungen mit möglichster Genauigkeit anzustellen und alle Verwechslung abzulehnen, halten wir uns zuerst an

# Gubjektive Bersuche,

bei welchen nämlich der Gegenstand durch ein brechendes Mittel von dem Beobachter gesehen wird. Sobald wir diese der Reihe nach abzgehandelt, sollen die objektiven Versuche in gleicher Ordnung folgen.

### XII.

Refraktion ohne Farbenerscheinung.

### 195.

Die Refraktion kann ihre Wirkung äußern, ohne daß man eine Farbenerscheinung gewahr werde. So sehr auch durch Refraktion das unbegrenzt Gesehene, eine farblose oder einfach gefärbte Fläche verrückt werde, so entsteht innerhalb derselben doch keine Farbe. Man kann sich hievon auf mancherlei Weise überzengen.

#### 196.

Man setze einen gläsernen Rubus auf irgend eine Fläche und schaue im Perpendikel oder im Winkel darauf; so wird die reine Fläche dem Auge völlig entgegen gehoben, aber es zeigt sich keine Farbe. Wenn man durchs Prisma einen rein grauen oder blauen Himmel, eine rein weiße oder farbige Wand betrachtet; so wird der Teil der Fläche, den wir eben ins Auge gefaßt haben, völlig von seiner Stelle gerückt sein, ohne daß wir deshalb die mindeste Farbenerscheinung darauf bemerken.

#### XIII.

Bedingungen der Farbenerscheinung.

#### 197.

Haben wir bei den vorigen Versuchen und Beobachtungen alle reinen Flächen, groß oder klein, farblos gefunden; so bemerken wir an den

Rändern, da wo sich eine folche Fläche gegen einen hellern oder dunklern Gegenstand abschneidet, eine farbige Erscheinung.

## 198.

Durch Verbindung von Rand und Fläche entstehen Bilder. Wir sprechen daher die Haupterfahrung dergestalt aus: es mussen Bilder verrückt werden, wenn eine Farbenerscheinung sich zeigen soll.

#### 199.

Wir nehmen das einfachste Bild vor uns, ein helles Rund auf dunklem Grunde A. Un diesem findet eine Verrückung statt, wenn wir seine Ränder von dem Mittelpunkte aus scheinbar nach außen dehnen, indem wir es vergrößern. Dieses geschieht durch jedes konvere Glas, und wir erblicken in diesem Falle einen blauen Rand B.

#### 200.

Den Umkreis eben desselben Bildes können wir nach dem Mittelzpunkte zu scheindar hineinbewegen, indem wir das Rund zusammenziehen; da alsdann die Ränder gelb erscheinen C. Dieses geschieht durch ein konkaves Glas, das aber nicht, wie die gewöhnlichen Lorgenetten, dünn geschliffen sein darf, sondern einige Masse haben muß. Damit man aber diesen Versuch auf einmal mit dem konveren Glas machen könne, so bringe man in das helle Rund auf schwarzem Grunde eine kleinere schwarze Scheibe. Denn vergrößert man durch ein konveres Glas die schwarze Scheibe auf weißem Grund, so geschieht dieselbe Operation, als wenn man ein weißes Rund verkleinerte: denn wir führen den schwarzen Rand nach dem weißen zu; und wir erblicken also den gelblichen Farbenrand zugleich mit dem blauen D.

#### 201.

Diese beiden Erscheinungen, die blaue und gelbe, zeigen sich an und über dem Weißen. Sie nehmen, insofern sie über das Schwarze reichen, einen rötlichen Schein an.

#### 202.

Und hiermit sind die Grundphänomene aller Farbenerscheinung bei Gelegenheit der Refraktion ausgesprochen, welche denn freilich auf mancherlei Weise wiederholt, variiert, erhöht, verringert, verbunden,

verwickelt, verwirrt, zulett aber immer wieder auf ihre ursprüngliche Einfalt zurückgeführt werden können.

### 203.

Untersuchen wir nun die Operation, welche wir vorgenommen, so sinden wir, daß wir in dem einen Falle den hellen Rand gegen die dunkle, in dem andern den dunkeln Rand gegen die helle Fläche scheinbar geführt, eins durch das andre verdrängt, eins über das andre weggeschoben haben. Wir wollen nunmehr sämtliche Erfahrungen schriftweise zu entwickeln suchen.

#### 204.

Rückt man die helle Scheibe, wie es besonders durch Prismen geschehen kann, im ganzen von ihrer Stelle; so wird sie in der Richtung gefärbt, in der sie scheindar bewegt wird, und zwar nach jenen Gesetzen. Man betrachte durch ein Prisma die in a besindliche Scheibe dergestalt, daß sie nach b verrückt erscheine; so wird der obere Nand, nach dem Gesetz der Figur B, blau und blaurot erscheinen, der untere, nach dem Gesetz der Sigur B, blau und gelbrot. Denn im ersten Vall wird das helle Bild in den dunklen Nand hinübers, und in dem andern der dunkle Nand über das helle Bild gleichsam hineinzgeführt. Ein Gleiches gilt, wenn man die Scheibe von a nach c, von a nach d, und so im ganzen Kreise scheinbar herumführt.

## 205.

Wie sich nun die einfache Wirkung verhält, so verhält sich auch die zusammengesetzte. Man sehe durch das horizontale Prisma a b nach einer hinter demselben in einiger Entsernung besindlichen weißen Scheibe in e; so wird die Scheibe nach f erhoben und nach dem obigen Gesetz gefärbt sein. Man hebe dies Prisma weg und schaue durch ein vertikales c d nach eben dem Bilde; so wird es in h erscheinen, und nach eben demselben Gesetz gefärbt. Man bringe nun beide Prismen übereinander, so erscheint die Scheibe, nach einem allzgemeinen Naturgesetz, in der Diagonale verrückt und gefärbt, wie es die Nichtung e g mit sich bringt.

#### 206.

Geben wir auf diese entgegengesetzten Farbenränder der Scheibe wohl acht; so finden wir, daß sie nur in der Richtung ihrer schein-

baren Bewegung entstehen. Ein rundes Bild läßt uns über dieses Verhältnis einigermaßen ungewiß; ein vierecktes hingegen belehrt uns flärlich barüber.

### 207.

Das viereckte Bild a, in der Nichtung a b oder a d verrückt, zeigt uns an den Seiten, die mit der Nichtung parallel gehen, keine Farben; in der Nichtung a c hingegen, da sich das Quadrat in seiner eignen Diagonale bewegt, erscheinen alle Grenzen des Bildes gefärbt.

### 208.

Hier bestätigt sich also jener Ausspruch (203f.), ein Bild müsse bergestalt verrückt werden, daß seine helle Grenze über die dunkle, die dunkle Grenze aber über die helle, das Bild über seine Begrenzung, die Begrenzung über das Bild scheinbar hingesührt werde. Bewegen sich aber die geradlinigen Grenzen eines Bildes durch Refraktion immersort, daß sie nur nebeneinander, nicht aber übereinander ihren Weg zurücklegen; so entstehen keine Farben, und wenn sie auch bis ins Unendliche fortgeführt würden.

#### XIV.

Bedingungen, unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt.

#### 209.

Wir haben in dem Vorigen gesehen, daß alle Farbenerscheinung bei Gelegenheit der Refraktion darauf beruht, daß der Rand eines Bildes gegen das Bild selbst oder über den Grund gerückt, daß das Bild gleichsam über sich selbst oder über den Grund hingeführt werde. Und nun zeigt sich auch, bei vermehrter Verrückung des Vildes, die Farbenerscheinung in einem breitern Maße, und zwar bei subjektiven Versuchen, bei denen wir immer noch verweilen, unter folgenden Bestingungen.

#### 210.

Erstlich, wenn das Huge gegen parallele Mittel eine schiefere Richtung annimmt.

Zweitens, wenn das Mittel aufhört, parallel zu sein, und einen mehr oder weniger spigen Winkel bildet.

Drittens, durch das verstärkte Maß des Mittels; es sei nun, daß parallele Mittel am Volumen zunehmen, oder die Grade des spitzen Winkels verstärkt werden, doch so, daß sie keinen rechten Winkel erreichen.

Viertens, durch Entfernung des mit brechenden Mitteln bewaffneten Auges von dem zu verrückenden Bilde.

Fünftens, durch eine chemische Eigenschaft, welche dem Glase mitgeteilt, auch in demselben erhöht werden kann.

#### 211.

Die größte Verrückung des Bildes, ohne daß desselben Sestalt bebeutend verändert werde, bringen wir durch Prismen hervor, und dies ist die Ursache, warum durch so gestaltete Gläser die Farbenerscheinung höchst mächtig werden kann. Wir wollen uns sedoch bei dem Sebrauch derselben von jenen glänzenden Erscheinungen nicht blenden lassen, vielmehr die oben sestgesetzten einfachen Unfänge ruhig im Sinne behalten.

#### 212.

Diesenige Farbe, welche bei Verrückung eines Bildes vorausgeht, ist immer die breitere, und wir nennen sie einen Saum; diesenige Farbe, welche an der Grenze zurückbleibt, ist die schmälere, und wir nennen sie einen Rand.

#### 213.

Bewegen wir eine dunkle Grenze gegen das Helle, so geht der gelbe breitere Saum voran, und der schmälere gelbrote Rand folgt mit der Grenze. Rücken wir eine helle Grenze gegen das Dunkle, so geht der breitere violette Saum voraus und der schmälere blaue Rand folgt.

#### 214.

Ist das Bild groß, so bleibt dessen Mitte ungefärbt. Sie ist als eine unbegrenzte Fläche anzusehen, die verrückt, aber nicht verändert wird. Ist es aber so schmal, daß unter obgedachten vier Bedingungen der gelbe Saum den blauen Rand erreichen kann; so wird die Mitte völlig durch Farben zugedeckt. Man mache diesen Versuch mit einem weißen Streisen auf schwarzem Grunde; über einem solchen werden sich die beiden Extreme bald vereinigen und das Grün erzeugen. Man erblickt alsdann folgende Reihe von Farben:

(Selbrot

(Selb

(Striin

28 lau

Blaurof.

### 215.

Bringt man auf weiß Papier einen schwarzen Streifen; so wird sich der violette Samm darüber hindreiten und den gelbroten Nand erreichen. Hier wird das dazwischen liegende Schwarz, so wie vorher das dazwischen liegende Weiß aufgehoben, und an seiner Stelle ein prächtig reines Not erscheinen, das wir oft mit dem Namen Purpur bezeichnet haben. Nunmehr ist die Farbenfolge nachstehende:

Blan

Blaurot

Purpur

Gelbrot

Gelb.

#### 216.

Nach und nach können in dem ersten Falle (214) Gelb und Blau dergestalt übereinander greifen, daß diese beiden Farben sich völlig zu Grün verbinden, und das farbige Bild folgendermaßen erscheint:

(Sielbrof

(Sriin

Blaurof

Im zweiten Falle (215) fieht man unter ähnlichen Umftanden nur:

Blau

Durpur

Gelb.

Welche Erscheinung am schönsten sich an Fensterstäben zeigt, die einen grauen Himmel zum Hintergrunde haben.

#### 217.

Bei allem diesem lassen wir niemals aus dem Ginne, daß diese Erscheinung nie als eine fertige, vollendete, sondern immer als eine werdende, zunehmende und in manchem Ginn bestimmbare Erscheinung

anzusehen sei. Deswegen sie auch bei Negation obiger fünf Bebingungen (210) wieder nach und nach abnimmt und zuletzt völlig verschwindet.

#### XV.

Ableitung der angezeigten Phänomene.

### 218.

Ehe wir nun weiter gehen, haben wir die erstgedachten ziemlich einfachen Phänomene aus dem Vorhergehenden abzuleiten, oder wenn man will, zu erklären, damit eine deutliche Einsicht in die folgenden mehr zusammengesetzten Erscheinungen dem Liebhaber der Natur werden könne.

### 219.

Vor allen Dingen erinnern wir uns, daß wir im Reiche der Bilder wandeln. Beim Sehen überhaupt ist das begrenzt Sesehene immer das, worauf wir vorzüglich merken; und in dem gegenwärtigen Falle, da wir von Farbenerscheinung bei Selegenheit der Nesraktion sprechen, kommt nur das begrenzt Sesehene, kommt nur das Bild in Bestrachtung.

#### 220.

Wir können aber die Bilder überhaupt zu unsern chromatischen Darstellungen in primäre und sekundäre Bilder einteilen. Die Unsdrücke selbst bezeichnen, was wir darunter verstehen, und Nachfolgendes wird unsern Sinn noch deutlicher machen.

#### 221.

Man kann die primären Bilder ansehen, erstlich als ursprüngliche, als Bilder, die von dem anwesenden Gegenstande in unserm Ange erregt werden, und die uns von seinem wirklichen Dasein versichern. Diesen kann man die sekundären Bilder entgegensetzen, als abgeleitete Bilder, die, wenn der Gegenstand weggenommen ist, im Auge zurückbleiben, sene Schein- und Gegenbilder, welche wir in der Lehre von physiologischen Farben umständlich abgehandelt haben.

#### 222.

Man kann die primären Bilder zweitens auch als direkte Bilder anselhen, welche wie jene ursprünglichen unmittelbar von dem Gegen-

stande zu unserm Auge gelangen. Diesen kann man die sekundären, als indirekte Bilder entgegensetzen, welche erst von einer spiegelnden Fläche aus der zweiten Hand uns überliefert werden. Es sind dieses die katoptrischen Bilder, welche auch in gewissen Fällen zu Doppels bildern werden können.

## 223.

Wenn nämlich der spiegelnde Körper durchsichtig ist und zwei hintereinander liegende parallele Flächen hat; so kann von jeder Fläche ein Bild ins Auge kommen, und so entstehen Doppelbilder, insofern das obere Bild das untere nicht ganz deckt, welches auf mehr als eine Weise der Fall ist.

Man halte eine Spielkarte nahe vor einen Spiegel. Man wird alsdann zuerst das starke lebhafte Bild der Karte erscheinen sehen; allein den Rand des ganzen sowohl als jedes einzelnen darauf befind-lichen Bildes mit einem Saume verbrämt, welcher der Unfang des zweiten Bildes ist. Diese Wirkung ist bei verschiedenen Spiegeln, nach Verschiedenheit der Stärke des Glases und nach vorgekommenen Zufälligkeiten beim Schleisen, gleichfalls verschieden. Tritt man mit einer weißen Weste auf schwarzen Unterkleidern vor manchen Spiegel, so erscheint der Saum sehr stark, wobei man auch sehr deutlich die Doppelbilder der Metallknöpse auf dunklem Tuche erkennen kann.

### 224.

Wer sich mit andern, von uns früher angedenteten Versuchen (80) schon bekannt gemacht hat, der wird sich auch hier eher zurecht sinden. Die Fensterstäbe von Slastafeln zurückgeworsen zeigen sich doppelt und lassen sich, bei mehrerer Stärke der Tafel und vergrößertem Zurückwerfungswinkel gegen das Auge, völlig trennen. So zeigt auch ein Sefäß voll Wasser mit flachem spiegelndem Boden die ihm vorgehaltnen Segenstände doppelt und nach Verhältnis mehr oder weniger voneinander getrennt; wobei zu bemerken ist, daß da, wo beide Vilder einander decken, eigentlich das vollkommen lebhafte Vild entsteht, wo es aber anseinander tritt und doppelt wird, sich nun mehr schwache, durchscheinende und gespensterhafte Vilder zeigen.

## 225.

Will man wissen, welches das untere und welches das obere Bild sei; so nehme man gefärbte Mittel, da denn ein helles Bild, das

von der untern Fläche zurückgeworfen wird, die Farbe des Mittels, das aber von der obern zurückgeworfen wird, die geforderte Farbe hat. Umgekehrt ist es mit dunklen Bildern; weswegen man auch hier schwarze und weiße Taseln sehr wohl brauchen kann. Wie leicht die Doppelbilder sich Farbe mitteilen lassen, Farbe hervorrusen, wird auch hier wieder auffallend sein.

#### 226.

Drittens kann man die primären Bilder auch als Hauptbilder ansehen und ihnen die sekundären als Nebenbilder gleichsam ansfügen. Ein solches Nebenbild ist eine Urt von Doppelbild, nur daß es sich von dem Hauptbilde nicht trennen läßt, ob es sich gleich immer von demselben zu entsernen strebt. Von solchen ist nun bei den prissmatischen Erscheinungen die Rede.

#### 227.

Das unbegrenzt durch Refraktion Gesehene zeigt keine Farbenerscheinung (195). Das Gesehene muß begrenzt sein. Es wird daher
ein Bild gesordert; dieses Bild wird durch Refraktion verrückt, aber
nicht vollkommen, nicht rein, nicht scharf verrückt, sondern unvollkommen, dergestalt, daß ein Nebenbild entstehet.

#### 228.

Bei einer jeden Erscheinung der Natur, besonders aber bei einer bedeutenden, auffallenden, muß man nicht stehen bleiben, man muß sich nicht an sie heften, nicht an ihr kleben, sie nicht isoliert betrachten; sondern in der ganzen Natur umhersehen, wo sich etwas Ühnliches, etwas Verwandtes zeigt: denn nur durch Zusammenstellen des Verwandten entsteht nach und nach eine Sotalität, die sich selbst ausspricht und keiner weitern Erklärung bedarf.

#### 229.

Wir erinnern uns also hier, daß bei gewissen Fällen Refraktion unleugbare Doppelbilder hervorbringt, wie es bei dem sogenannten Isländischen Kristalle der Fall ist. Dergleichen Doppelbilder entstehen aber auch bei Refraktion durch große Bergkristalle und sonst; Phänomene, die noch nicht genugsam beobachtet sind.

Da nun aber in gedachtem Falle (227) nicht von Doppel-, sondern von Nebenbildern die Rede ist; so gedenken wir einer von uns schon dargelegten, aber noch nicht vollkommen ausgeführten Erscheinung. Man erinnere sich jener frühern Ersahrung, daß ein helles Bild mit einem dunklen Grunde, ein dunkles mit einem hellen Grunde schon in Absicht auf unsre Netina in einer Urt von Konslikt stehe (16). Das Helle erscheint in diesem Falle größer, das Dunkle kleiner.

## 231.

Bei genauer Beobachtung dieses Phänomens läßt sich bemerken, daß die Bilder nicht scharf vom Grunde abgeschnitten, sondern mit einer Urt von grauem, einigermaßen gefärbtem Nande, mit einem Nebenbild erscheinen. Bringen nun Bilder schon in dem nackten Unge solche Wirkungen hervor, was wird erst geschehen, wenn ein dichtes Mittel dazwischen tritt. Nicht das allein, was uns im höchsten Sinne lebendig erscheint, übt Wirkungen aus und erleidet sie; sondern auch alles, was nur irgend einen Bezug auseinander hat, ist wirksam auseinander und zwar oft in sehr hohem Maße.

## 232.

Es entstehet also, wenn die Nefraktion auf ein Bild wirkt, an dem Hauptbilde ein Nebenbild, und zwar scheint es, daß das wahre Bild einigermaßen zurückbleibe und sich dem Verrücken gleichsam widersetze. Ein Nebenbild aber in der Nichtung, wie das Bild durch Nefraktion über sich selbst und über den Grund hin bewegt wird, eilt vor und zwar schmäler oder breiter, wie oben schon ausgeführt worden (212—216).

#### 233.

Auch haben wir bemerkt (224), daß Doppelbilder als halbierte Bilder, als eine Art von durchsichtigem Gespenst erscheinen, so wie sich die Doppelschatten jedesmal als Halbichatten zeigen müssen. Diese nehmen die Farbe leicht an und bringen sie schnell hervor (69.) Jene gleichfalls (80). Und eben der Fall tritt auch bei den Nebenbildern ein, welche zwar von dem Hauptbilde nicht ab-, aber auch als halbierte Bilder aus demselben hervortreten und daher so schnell, so leicht und so energisch gefärbt erscheinen können.

Daß nun die prismatische Farbenerscheinung ein Nebenbild sei, davon kann man sich auf mehr als eine Weise überzeugen. Es entsteht genan nach der Form des Hauptbildes. Dieses sei nun gerade oder im Bogen begrenzt, gezackt oder wellenförmig, durchaus hält sich das Nebenbild genan an den Umriß des Hauptbildes.

### 235.

Alber nicht allein die Form des wahren Bildes, sondern auch andre Bestimmungen desselben teilen sich dem Nebenbilde mit. Schneidet sich das Hauptbild scharf vom Grunde ab, wie Weiß auf Schwarz, so erscheint das farbige Nebenbild gleichfalls in seiner höchsten Energie. Es ist lebhaft, deutlich und gewaltig. Um allermächtigsten aber ist es, wenn ein leuchtendes Bild sich auf einem dunkeln Grunde zeigt, wozu man verschiedene Vorrichtungen machen kann.

## 236.

Stuft sich aber das Hauptbild schwach von dem Grunde ab, wie sich grane Bilder gegen Schwarz und Weiß, oder gar gegeneinander verhalten; so ist auch das Nebenbild schwach und kann bei einer gezingen Differenz von Tinten beinahe unmerklich werden.

### 237.

So ist es ferner höchst merkwürdig, was an farbigen Bildern auf hellem, dunklem oder farbigem Grunde beobachtet wird. Hier entssteht ein Zusammentritt der Farbe des Nebenbildes mit der realen Varbe des Hauptbildes, und es erscheint daher eine zusammengesetzte, entweder durch Übereinstimmung begünstigte oder durch Widerwärrigkeit verkümmerte Farbe.

# 238.

Überhaupt aber ist das Rennzeichen des Doppel- und Tebenbildes die Halbdurchsichtigkeit. Man denke sich daher innerhalb eines durchtschiegen Mittels, dessen innre Unlage nur halbdurchsichtig, nur durchteheinend zu werden schon oben ausgeführt ist (147); man denke sich innerhalb desselben ein halbdurchsichtiges Scheinbild, so wird man dieses sogleich für ein trübes Bild ansprechen.

Und so lassen sich die Farben bei Gelegenheit der Refraktion aus der Lehre von den trüben Mitteln gar bequem ableiten. Denn wo der voreilende Samm des trüben Tebenbildes sich vom Dunklen über das Helle zieht, erscheint das Gelbe; umgekehrt wo eine helle Grenze über die dunkle Umgebung hinaustritt, erscheint das Blaue (150, 151).

#### 240.

Die voreilende Farbe ist immer die breitere. Go greift die gelbe über das Licht mit einem breiten Saume; da wo sie aber an das Dunkle grenzt, entsteht, nach der Lehre der Steigerung und Beschattung, das Gelbrote als ein schmälerer Rand.

### 241.

Un der entgegengesetzten Seite hält sich das gedrängte Blau an der Grenze, der vorstrebende Samm aber, als ein leichtes Trübes über das Schwarze verbreitet, läßt uns die violette Farbe sehen, nach eben denselben Bedingungen, welche oben bei der Lehre von den trüben Mitteln angegeben worden, und welche sich künftig in mehreren andern Fällen gleichmäßig wirksam zeigen werden.

#### 242.

Da eine Ableitung wie die gegenwärtige sich eigentlich vor dem Anschauen des Forschers legitimieren muß; so verlangen wir von jedem, daß er sich nicht auf eine flüchtige, sondern gründliche Weise mit dem bisher Vorgeführten bekannt mache. Hier werden nicht willkürliche Zeichen, Buchstaben und was man sonst belieben möchte, statt der Erscheinungen hingestellt; hier werden nicht Redensarten überliesert, die man hundertmal wiederholen kann, ohne etwas dabei zu denken, noch jemanden etwas dadurch denken zu machen; sondern es ist von Erscheinungen die Nede, die man vor den Augen des Leibes und des Geistes gegenwärtig haben muß, um ihre Abkunft, ihre Herleitung sich und andern mit Klarheit entwickeln zu können.

#### XVI.

# Abnahme der farbigen Erscheinung.

## 243.

Da man jene vorschreitenden fünf Bedingungen (210), unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt, nur rückgängig annehmen darf, nm die Abnahme des Phänomens leicht einzusehen und zu bewirken; so wäre nur noch dasjenige, was dabei das Auge gewahr wird, kürzlick zu beschreiben und durchzusühren.

#### 244.

Auf dem höchsten Punkte wechselseitiger Deckung der entgegengesetzten Ränder erscheinen die Farben folgendermaßen (216):

> Gelbrot Blau Grün Purpur Blaurot Gelb.

### 245.

Bei minderer Deckung zeigt sich das Phänomen folgendermaßen (214, 215):

Gelbrof Blaurof Gelb Blaurof Grün Purpur Blau Gelbrof Blaurof Gelb.

Hier erscheinen also die Bilder noch völlig gefärbt, aber diese Reihen sind nicht als ursprüngliche, stetig sich auseinander entwickelnde stusen: und skalenartige Reihen anzusehen; sie können und müssen vielmehr in ihre Elemente zerlegt werden, wobei man denn ihre Natur und Eigenschaft besser kennen lernt.

#### 246.

Diese Elemente aber sind (199, 200, 201):

Gelbrot Blau
Gelb Blaurot
Weißes Gchwarzes
Blau Gelbrot
Blaurot Gelb.

Hier tritt nun das Hauptbild, das bisher ganz zugedeckt und gleichsam verloren gewesen, in der Mitte der Erscheinung wieder bervor, behauptet sein Necht und läßt uns die sekundäre Natur der Nebenbilder, die sich als Ränder und Säume zeigen, völlig erkennen.

### 247.

Es hängt von uns ab, diese Ränder und Säume so schmal werden zu lassen, als es uns beliebt, ja noch Refraktion übrig zu behalten, ohne daß uns deswegen eine Farbe an der Grenze erschiene.

Dieses nunmehr genugsam entwickelte farbige Phänomen lassen wir benn nicht als ein ursprüngliches gelten; sondern wir baben es auf ein trüberes und einfacheres zurückgeführt und solches aus dem Urphänomen des Lichtes und der Finsternis durch die Trübe vermittelt, in Verzindung mit der Lehre von den sekundären Bildern abgeleitet, und so gerüster werden wir die Erscheinungen, welche graue und farbige Bilder durch Brechung verrückt hervorbringen, zulest umständlich vorztragen und damit den Abschnitt subsektiver Erscheinungen völlig absschließen.

### XVII.

Graue Bilder durch Brechung verrückt.

### 248.

Wir haben bisher nur schwarze und weiße Bilder auf entgegengesetztem Grunde durchs Prisma betrachtet, weil sich an denselben die farbigen Ränder und Säume am deutlichsten ausnehmen. Gegenwärtig wiederholen wir jene Versuche mit grauen Bildern und sinden abermals die bekannten Wirkungen.

### 249.

Nannten wir das Schwarze den Repräsentanten der Finsternis, das Weiße den Stellvertreter des Lichts (18); so können wir sagen, daß das Graue den Halbschatten repräsentiere, welcher mehr oder weniger an Licht und Finsternis teilnimmt und also zwischen beiden inne steht (36). Zu unserm gegenwärtigen Zwecke rufen wir folgende Phänomene ins Gedächtnis.

Graue Bilder erscheinen heller auf schwarzem als auf weißem Grunde (33), und erscheinen in solchen Fällen, als ein Helles auf dem Schwarzen, größer; als ein Dunkles auf dem Weißen, kleiner (16).

### 251.

Je dunkler das Grau ist, desto mehr erscheint es als ein schwaches Bild auf Schwarz, als ein starkes Bild auf Weiß, und umgekehrt; daher gibt Dunkelgrau auf Schwarz nur schwache, dasselbe auf Weiß starke, Hellgrau auf Weiß schwache, auf Schwarz starke Nebenbilder.

### 252.

Grau auf Schwarz wird uns durchs Prisma jene Phänomene zeigen, die wir bisher mit Weiß auf Schwarz hervorgebracht haben; die Nänder werden nach eben der Negel gefärbt, die Säume zeigen sich nur schwächer. Bringen wir Grau auf Weiß, so erblicken wir eben die Ränder und Säume, welche hervorgebracht wurden, wenn wir Schwarz auf Weiß durchs Prisma betrachteten.

## 253.

Verschiedene Schattierungen von Grau, stufenweise aneinander gesetzt, werden, je nachdem man das Dunklere oben- oder untenhin bringt, entweder nur Blau und Violett, oder nur Not und Gelb an den Rändern zeigen.

### 254.

Cine Neihe grauer Schattierungen, horizontal aneinander gestellt, wird, wie sie oben oder unten an eine schwarze oder weiße Fläche stößt, nach den bekannten Regeln gefärbt.

#### 255.

Auf der zu diesem Abschnitt bestimmten, von jedem Naturfreund für seinen Upparat zu vergrößernden Tafel kann man diese Phanomene durchs Prisma mit einem Blicke gewahr werden.

### 256.

Söchst wichtig aber ist die Beobachtung und Betrachtung eines grauen Bildes, welches zwischen einer schwarzen und einer weißen Alache dergestalt angebracht ist, daß die Teilungelinie vertikal durch das Bild durchgeht.

## 257.

Un diesem grauen Bilde werden die Farben nach der bekannten Regel, aber nach dem verschiedenen Verhältnisse des Hellen zum Dunklen, auf einer Linie entgegengesetzt erscheinen. Dem indem das Graue zum Schwarzen sich als hell zeigt; so hat es oben das Rote und Selbe, unten das Blaue und Violette. Indem es sich zum Weißen als dunkel verhält; so sieht man oben den blauen und violetten, unten hingegen den roten und gelben Rand. Diese Beobachtung wird für die nächste Albteilung höchst wichtig.

#### XVIII.

Farbige Bilder durch Brechung verrückt.

# 258.

Eine farbige große Fläche zeigt innerhalb ihrer selbst, so wenig als eine schwarze, weiße oder graue, irgend eine prismatische Farbe; es müßte denn zufällig oder vorsätzlich auf ihr Hell und Dunkel abwechseln. Es sind also auch nur Beobachtungen durchs Prisma an farbigen Flächen anzustellen, insofern sie durch einen Nand von einer andern verschieden tingierten Fläche abgesondert werden, also auch nur an farbigen Bildern.

#### 259.

Es kommen alle Farben, welcher Urt sie auch sein mögen, darin mit dem Granen überein, daß sie dunkler als Weiß, und heller als Schwarz erscheinen. Dieses Schattenhaste der Farbe (oktepóv) ist schon früher angedeutet worden (69) und wird uns immer bedeutender werden. Wenn wir also vorerst farbige Bilder auf schwarze und weiße Flächen bringen und sie durchs Prisma betrachten; so werden wir alles, was wir bei granen Flächen bemerkt haben, hier abermals sinden.

#### 260.

Verrücken wir ein farbiges Bild, so entsteht, wie bei farblosen Bildern, nach eben den Gesetzen, ein Nebenbild. Dieses Nebenbild behält, was die Farbe betrifft, seine ursprüngliche Natur bei und

wirkt auf der einen Seite als ein Blaues und Blaurotes, auf der entgegengesetzten als ein Gelbes und Gelbrotes. Daher muß der Fall eintreten, daß die Scheinfarbe des Randes und des Saumes mit der realen Farbe eines farbigen Bildes homogen sei; es kann aber auch im andern Falle das mit einem Pigment gefärbte Bild mit dem erscheinenden Rand und Saum sich heterogen sinden. In dem ersten Falle identissiert sich das Scheinbild mit dem wahren und scheint dasselbe zu vergrößern; dahingegen in dem zweiten Falle das wahre Bild durch das Scheinbild verunreinigt, undeutlich gemacht und verskleinert werden kann. Wir wollen die Fälle durchgehen, wo diese Wirkungen sich am sonderbarsten zeigen.

#### 261.

Man nehme die zu diesen Versuchen vorbereitete Tafel vor sich, und betrachte das rote und blane Viereck auf schwarzem Grunde neben einander, nach der gewöhnlichen Weise durchs Prisma; so werden, da beide Farben heller sind als der Grund, an beiden, sowohl oben als unten, gleiche farbige Nänder und Säume entstehen, nur werden sie dem Auge des Beobachters nicht gleich deutlich erscheinen.

### 262.

Das Rote ist verhältnismäßig gegen das Schwarze viel heller als das Blaue. Die Farben der Ränder werden also an dem Roten stärker als an dem Blauen erscheinen, welches hier wie ein Dunkelzgraues wirkt, das wenig von dem Schwarzen unterschieden ist (251).

# 263.

Der obere rote Rand wird sich mit der Zinnobersarbe des Vierecks identisszieren und so wird das rote Viereck hinauswärts ein wenig vergrößert erscheinen; der gelbe herabwärtsstrebende Sanm aber gibt der roten Fläche nur einen höhern Glanz und wird erst bei genauerer Ausmerksamkeit bemerkbar.

### 264.

Dagegen ist der rote Rand und der gelbe Saum mit dem blauen Viereck heterogen; es wird also an dem Rande eine schmutzig rote, und hereinwärts in das Viereck eine schmutzig grüne Farbe entstehen, und so wird beim flüchtigen Unblick das blaue Viereck von dieser Seite zu verlieren scheinen.

An der untern Grenze der beiden Vierecke wird ein blauer Rand und ein violetter Saum entstehen und die entgegengesette Wirkung hervorbringen. Denn der blaue Rand, der mit der Zinnoberfläche beterogen ist, wird das Gelbrote beschmutzen und eine Urt von Grün hervorbringen, so daß das Rote von dieser Seite verkürzt und hinaufgerückt erscheint, und der violette Saum nach dem Schwarzen zu kaum bemerkt wird.

#### 266.

Dagegen wird der blaue Scheinrand sich mit der blauen Fläche identissieren, ihr nicht allein nichts nehmen, sondern vielmehr noch geben; und dieselbe wird also dadurch und durch den violetten benachtarten Saum, dem Unscheine nach, vergrößert und scheinbar heruntersgerückt werden.

### 267.

Die Wirkung der homogenen und heterogenen Ränder, wie ich sie gegenwärtig genau beschrieben habe, ist so mächtig und so sonderbar, daß einem slüchtigen Beschauer beim ersten Unblicke die beiden Vierecke aus ihrer wechselseitig horizontalen Lage geschoben und im entgegengesetzten Sinne verrückt scheinen, das Rose hinauswärts, das Blaue berabwärts. Doch niemand, der in einer gewissen Folge zu beobachten, Versuche aneinander zu knüpsen, auseinander herzuleiten versteht, wird sich von einer solchen Scheinwirkung täuschen lassen.

#### 268.

Eine richtige Einsicht in dieses bedeutende Phänomen wird aber dadurch erleichtert, daß gewisse scharfe, ja ängstliche Bedingungen nötig sind, wenn diese Täuschung stattsinden soll. Man muß nämlich zu dem roten Viereck ein mit Zinnober oder dem besten Mennig, zu dem blauen ein mit Indig recht satt gefärbtes Papier besorgen. Alsedam verbindet sich der blaue und rote prismatische Rand, da wo er homogen ist, unmerklich mit dem Bilde, da wo er heterogen ist, bestchungt er die Farbe des Vierecks, ohne eine sehr deutliche Mittelfarbe hervorzubringen. Das Not des Vierecks darf nicht zu sehr ins Gelbe fallen, sonst wird oben der dunkelrote Scheinrand zu sehr bemerklich; es muß aber von der andern Seite genug vom Gelben haben, sonst wird die Veränderung durch den gelben Saum zu deutlich.

Das Blane darf nicht hell sein, sonst wird der rote Rand sichtbar, und der gelbe Saum bringt zu offenbar ein Grün hervor, und man kann den untern violetten Saum nicht mehr für die verrückte Gestalt eines hellblauen Bierecks ansehen oder ausgeben.

### 269.

Von allem diesem wird künftig umständlicher die Rede sein, wenn wir vom Upparate zu dieser Abteilung handeln werden. Jeder Natursforscher bereite sich die Tafeln selbst, um dieses Taschenspielerstückchen hervorbringen zu können und sich dabei zu überzeugen, daß die farbigen Ränder selbst in diesem Falle einer geschärften Ausmerksamkeit nicht entgehen können.

### 270.

Indessen sind andere mannigfaltige Zusammenstellungen, wie sie unfre Tafel zeigt, völlig geeignet, allen Zweifel über diesen Punkt jedem Ausmerksamen zu benehmen.

#### 271.

Man betrachte dagegen ein weißes, neben dem blauen stehendes Viereck auf schwarzem Grunde; so werden an dem weißen, welches hier an der Stelle des roten steht, die entgegengesesten Nänder in ihrer höchsten Energie sich zeigen. Es erstreckt sich an demselben der rote Rand fast noch mehr als oben am roten selbst über die Horizontallinie des blauen hinauf; der untere blaue Rand aber ist an dem weißen in seiner ganzen Schöne sichtbar; dagegen verliert er sich in dem blauen Viereck durch Identisskation. Der violette Saum hinabwärts ist viel deutlicher an dem weißen, als an dem blauen.

#### 272.

Man vergleiche nun die mit Fleiß übereinander gestellten Paare gedachter Vierecke, das rote mit dem weißen, die beiden blauen Vierzecke miteinander, das blaue mit dem roten, das blaue mit dem weißen, und man wird die Verhältnisse dieser Flächen zu ihren farbigen Rändern und Säumen deutlich einsehen.

#### 273.

Noch auffallender erscheinen die Ränder und ihre Verhältnisse zu ben farbigen Bildern, wenn man die farbigen Vierecke und das

schwarze auf weißem Grunde betrachtet. Denn hier fällt jene Tänschung völlig weg, und die Wirkungen der Ränder sind so sichtbar, als wir sie nur in irgend einem andern Falle bemerkt haben. Nan betrachte zuerst das blaue und rote Viereck durchs Prisma. Un beiden entsteht der blaue Rand nunmehr oben. Dieser, homogen mit dem blauen Vilde, verbindet sich demselben und scheint es in die Höhe zu heben; nur daß der hellblane Rand oberwärts zu sehr absticht. Der violette Saum ist auch herabwärts ins Blane deutlich genug. Eben dieser obere blaue Scheinrand ist nun mit dem roten Viereck beterogen, er ist in der Gegenwirkung begriffen und kaum sichtbar. Der violette Saum indessen bringt, verbunden mit dem Gelbroten des Bildes, eine Pfirsichblütsarbe zuwege.

#### 274.

Wenn nun aus der angegebenen Ursache die oberen Ränder dieser Vierecke nicht horizontal erscheinen, so erscheinen die untern desto gleicher: denn indem beide Farben, die rote und die blaue, gegen das Weiße gerechnet, dunkler sind, als sie gegen das Schwarze hell waren, welches besonders von der letztern gilt; so entsteht unter beiden der rote Rand mit seinem gelben Saume sehr deutlich. Er zeigt sich unter dem gelbroten Bilde in seiner ganzen Schönheit, und unter dem dunkelblauen beinahe wie er unter dem schwarzen erschien; wie man bemerken kann, wenn man abermals die übereinandergesetzten Bilder und ihre Ränder und Säume vergleicht.

### 275.

Um nun diesen Versuchen die größte Mannigfaltigkeit und Deutlichkeit zu geben, sind Vierecke von verschiedenen Farben in der Mitte
der Tasel dergestalt angebracht, daß die Grenze des Schwarzen und
Weißen vertikal durch sie durchgeht. Man wird sie, nach jenen uns
überhaupt und besonders bei farbigen Bildern genugsam bekannt gewordenen Regeln, an jedem Rand zwiesach gefärbt sinden, und die
Vierecke werden in sich selbst entzweigerissen und hinaus- oder herunterwärts gerückt erscheinen. Wir erinnern uns hiebei jenes grauen,
gleichsalls auf der Grenzscheidung des Schwarzen und Weißen beobachteten Bildes (257).

### 276.

Da nun das Phänomen, das wir vorhin an einem roten und blauen Viereck auf schwarzem Grunde bis zur Täuschung gesehen haben, das Hinauf= und Hinabrücken zweier verschieden gefärbten Bilder uns hier an zwei Hälften eines und desselben Bildes von einer und dersselben Farbe sichtbar wird; so werden wir dadurch abermals auf die farbigen Ränder, ihre Säume und auf die Wirkungen ihrer homogenen und heterogenen Tatur hingewiesen, wie sie sich zu den Bildern verhält, an denen die Erscheinung vorgeht.

Ich überlasse den Beobachtern die mannigfaltigen Schattierungen der halb auf Schwarz, halb auf Weiß angebrachten farbigen Vierzecke selbst zu vergleichen und bemerke nur noch die widersinnige scheinbare Verzerrung, da Rot und Gelb auf Schwarz hinauswärts, auf Weiß herunterwärts, Blau auf Schwarz herunterwärts, und auf Weiß hinauswärts gezogen scheinen; welches doch alles dem bisher weitläusig Abgehandelten gemäß ist.

### 277.

Nun stelle der Beobachter die Tafel dergestalt vor sich, daß die vorgedachten, auf der Grenze des Schwarzen und Weißen stehenden Vierecke sich vor ihm in einer horizontalen Neihe besinden, und daß zugleich der schwarze Teil oben, der weiße aber unten sei. Er betrachte durchs Prisma jene Vierecke, und er wird bemerken, daß das rote Viereck durch den Ansatz zweier roten Känder gewinnt; er wird bei genauer Ausmerksamkeit den gelben Saum auf dem roten Bilde bemerken, und der untere gelbe Saum nach dem Weißen zu wird völlig deutlich sein.

## 278.

Dben an dem gelben Viereck ist der rote Rand sehr merklich, weil das Gelbe als hell gegen das Schwarz genugsam absticht. Der gelbe Saum identifiziert sich mit der gelben Fläche, nur wird solche etwas schöner dadurch; der untere Rand zeigt nur wenig Rot, weil das helle Gelb gegen das Weiße nicht genugsam absticht. Der untere gelbe Saum aber ist deutlich genug.

#### 279.

Un dem blauen Viereck hingegen ist der obere rote Rand kaum sichtbar; der gelbe Saum bringt herunterwärts ein schmutziges Grünt im Bilde hervor; der untere rote Rand und der gelbe Saum zeigen sich in lebhaften Farben.

### 280

Bemerkt man nun in diesen Fällen, daß das rote Bild durch einen Unsatz auf beiden Seiten zu gewinnen, das dunkelblaue von einer Seite wenigstens zu verlieren scheint; so wird man, wenn man die Pappe umkehrt, so daß der weiße Teil sich oben, der schwarze sich unten befindet, das umgekehrte Phänomen erblicken.

## 281.

Denn da nunmehr die homogenen Ränder und Saume an den blauen Vierecken oben und unten entstehen; so scheinen diese vergrößert, ja ein Teil der Bilder selbst schöner gefärbt, und nur eine genaue Beobachtung wird die Ränder und Säume von der Farbe der Fläche selbst unterscheiden lehren.

### 282.

Das gelbe und rote dagegen werden in dieser Stellung der Tafel von den heterogenen Rändern eingeschränkt und die Wirkung der Lokalfarbe verkümmert. Der obere blaue Rand ist an beiden fast gar nicht sichtbar. Der violette Saum zeigt sich als ein schönes Pstrichblüt auf dem roten, als ein sehr blasses auf dem gelben; die beiden untern Ränder sind grün; an dem roten schmutzig, lebhaft an dem gelben; den violetten Saum bemerkt man unter dem roten wenig, mehr unter dem gelben.

# 283.

Ein jeder Naturfreund mache sich zur Pflicht, mit allen den vorgetragenen Erscheinungen genau bekannt zu werden, und halte es nicht für lästig, ein einziges Phänomen durch so manche bedingende Umstände durchzuführen. Ja, diese Ersahrungen lassen sich noch ins Unsendliche durch Bilder von verschiedenen Farben, auf und zwischen verschiedenfarbigen Flächen, vervielfältigen. Unter allen Umständen aber wird jedem Ausmerksamen deutlich werden, daß farbige Vierecke nebeneinander nur deswegen durch das Prisma verschoben erscheinen, weil ein Unsatz von homogenen und heterogenen Rändern eine Täuschung hervorbringt. Diese ist man nur alsdann zu verbannen fähig, wenn man eine Reihe von Versuchen nebeneinander zu stellen und ihre Übereinstimmung darzutun genugsame Geduld hat.

Warum wir aber vorstehende Versuche mit farbigen Bildern, welche auf mehr als eine Weise vorgetragen werden konnten, gerade

so und so umständlich dargestellt, wird in der Folge deutlicher werden. Gedachte Phänomene waren früher zwar nicht unbekannt, aber sehr verkannt; deswegen wir sie, zu Erleichterung eines künftigen historischen Vortrags, genau entwickeln mußten.

## 284.

Wir wollen nunmehr zum Schlusse den Freunden der Natur eine Vorrichtung anzeigen, durch welche diese Erscheinungen auf einmal deutlich, ja in ihrem größten Glauze, gesehen werden können.

Man schneide aus einer Pappe fünf, ungefähr einen Zoll große, wöllig gleiche Vierecke nebeneinander aus, genau in horizontaler Linie. Man bringe dahinter fünf farbige Gläser, in der bekannten Ordnung, Drange, Gelb, Grün, Blau, Violett. Man besestige diese Tasel in einer Öffnung der Camera obscura, so daß der helle Himmel durch sie gesehen wird, oder daß die Sonne darauf scheint, und man wird höchst energische Bilder vor sich haben. Man betrachte sie nun durchs Prisma und beobachte die durch jene Versuche an gemalten Bildern schon bekannten Phänomene, nämlich die teils begünstigenden, teils verkümmernden Känder und Säume, und die dadurch bewirkte scheinbare Verrückung der spezisisch gefärbten Bilder aus der horizontalen Linie.

Das, was der Beobachter hier sehen wird, folgt genugsam aus dem früher Abgeleiteten; daher wir es auch nicht einzeln abermals durchführen, um so weniger, als wir auf diese Erscheinungen zurückzufehren noch öfteren Anlaß sinden werden.

#### XIX.

Adromasie und Sperchromasie.

# 285.

In der frühern Zeit, da man noch manches, was in der Natur regelmäßig und konstant war, für ein bloßes Ubirren, für zufällig hielt, gab man auf die Farben weniger acht, welche bei Gelegenheit der Nefraktion entstehen, und hielt sie für eine Erscheinung, die sich von besondern Nebenumskänden herschreiben möchte.

### 286.

Nachdem man sich aber überzeugt hatte, daß diese Farbenerscheinung die Refraktion jederzeit begleite; so war es natürlich, daß man sie

auch als innig und einzig mit der Nefraktion verwandt ausah und nicht anders glaubte, als daß das Maß der Farbenerscheinung sich nach dem Maße der Brechung richten und beide gleichen Schrift miteinander halten müßten.

## 287.

Wenn man also nicht gänzlich, doch einigermaßen, das Phänomen einer stärkeren oder schwächeren Brechung der verschiedenen Dichtigkeit der Mittel zuschrieb; wie denn auch reinere atmosphärische Lust, mit Dünsten angefüllte, Wasser, Glas, nach ihren steigenden Dichtigkeiten, die sogenannte Brechung, die Verrückung des Bildes vermehren: so mußte man kann zweiseln, daß auch in selbiger Maße die Farbenerscheinung sich steigern müsse, und man glaubte völlig gewiß zu sein, daß bei verschiedenen Mitteln, welche man im Gegensinne der Brechung zueinander brachte, sich, so lange Brechung vorhanden sei, die Farbe zeigen, sobald aber die Farbe verschwände, auch die Brechung aufzgehoben sein müsse.

### 288.

In späterer Zeit hingegen ward entdeckt, daß dieses als gleich angenommene Verhältnis ungleich sei, daß zwei Mittel das Bild gleich weit verrücken und doch sehr ungleiche Farbensäume hervorbringen können.

# 289.

Man fand, daß man zu jener physischen Eigenschaft, welcher man die Refraktion zuschrieb, noch eine chemische hinzu zu denken habe (210); wie wir solches künftig, wenn wir uns chemischen Rücksichten nähern, weiter auszuführen denken, so wie wir die nähern Umstände dieser wichtigen Entdeckung in der Geschichte der Farbenlehre aufzuzeichnen haben. Gegenwärtig sei Folgendes genug.

### 290.

Es zeigt sich bei Mitteln von gleicher, oder wenigstens nahezu gleicher, Brechungskraft der merkwürdige Umstand, daß ein Mehr und Weniger der Farbenerscheinung durch eine chemische Behandlung hervorgebracht werden kann; das Mehr wird nämlich durch Säuren, das Weniger durch Alkalien bestimmt. Bringt man unter eine gemeine Glasmasse Metallornde, so wird die Farbenerscheinung solcher Gläser, ohne daß die Refraktion merklich verändert werde, sehr erhöht. Daß das

Mindere hingegen auf der alkalischen Geite liege, kann leicht ver= mufet werden.

### 291.

Diesenigen Glasarten, welche nach der Entdeckung zuerst angewendet worden, nennen die Engländer Flint= und Crownglas, und zwar gehört jenem ersten die stärkere, diesem zweiten die geringere Farbenerscheinung an.

#### 292.

Zu unserer gegenwärtigen Darstellung bedienen wir uns dieser beiden Ausdrücke als Kunstwörter und nehmen an, daß in beiden die Refraktion gleich sei, das Flintglas aber die Farbenerscheinung um ein Drittel stärker als das Crownglas hervorbringe; wobei wir unserm Leser eine, gewissermaßen symbolische, Zeichnung zur Hand geben.

### 293.

Man denke sich auf einer schwarzen Tasel, welche hier, des bequemeren Vortrags wegen, in Kasen geseilt ist, zwischen den Parallellinien a b und c d fünf weiße Vierecke. Das Viereck Tr. 1 stehe vor dem nackten Auge unverrückt auf seinem Plas.

## 294.

Das Viereck Tr. 2 aber sei, durch ein vor das Auge gehaltenes Prisma von Crownglas g, um drei Kasen verrückt und zeige die Farbensäume in einer gewissen Breite; ferner sei das Viereck Tr. 3, durch ein Prisma von Flintglas h, gleichfalls um drei Kasen heruntergerückt, dergestalt, daß es die farbigen Säume nunmehr um ein Drittel breiter als Tr. 2 zeige.

## 295.

Ferner stelle man sich vor, das Viereck Nr. 4 sei eben wie das Nr. 2, durch ein Prisma von Crownglas, erst drei Kasen verrückt gewesen, dann sei es aber, durch ein entgegengestelltes Prisma h von Flintglas, wieder auf seinen vorigen Fleck, wo man es nun sieht, gehoben worden.

## 296.

Hier hebt sieh nun die Refraktion zwar gegeneinander auf; allein ba das Prisma b bei der Verrückung durch drei Rasen um ein

Drittel breitere Farbensaume, als dem Prisma g eigen sind, hervorsbringt; so muß, bei aufgehobener Refraktion, noch ein Überschuß von Farbensaum übrig bleiben, und zwar im Sinne der scheinbaren Berwegung, welche das Prisma h dem Bilde erteilt, und folglich umsgekehrt, wie wir die Farben an den herabgerückten Rummern 2 und 3 erblicken. Dieses Überschießende der Farbe haben wir Hyperschromasie genannt, woraus sich denn die Uchromasie unmittelbar folgern läßt.

#### 297.

Denn gesetzt, es wäre das Viereck Tr. 5 von seinem ersten supponierten Platze, wie Tr. 2, durch ein Prisma von Crownglas g, um
drei Kasen herunter gerückt worden; so dürste man nur den Winkel
eines Prismas von Flintglas h verkleinern, solches im umgekehrten
Sinne an das Prisma g anschließen, um das Viereck Tr. 5 zwei
Kasen scheinbar hinauf zu heben; wobei die Hypperchromasse des vorigen
Falles wegsiele, das Bild nicht ganz an seine erste Stelle gelangte
und doch schon farblos erschiene. Man sieht auch an den fortpunktierten Linien der zusammengesetzten Prismen unter Tr. 5, daß ein
wirkliches Prisma übrig bleibt, und also auch auf diesem Wege, sobald
man sich die Linien krumm denkt, ein Okularglas entstehen kann;
wodurch denn die achromatischen Ferngläser abgeleiter sind.

## 298.

Zu diesen Versuchen, wie wir sie hier vortragen, ist ein kleines aus drei verschiedenen Prismen zusammengesetztes Prisma, wie solche in England versertigt werden, höchst geschickt. Hoffentlich werden künstig unsre inländischen Künstler mit diesem notwendigen Instrumente jeden Natursreund versehen.

#### XX.

Vorzüge der subjektiven Versuche. Übergang zu den objektiven.

### 299.

Wir haben die Farbenerscheinungen, welche sich bei Gelegenheit ber Refraktion sehen lassen, zuerst durch subjektive Versuche dargestellt, und das Ganze in sich dergestalt abgeschlossen, daß wir auch schon jene Phänomene aus der Lehre von den trüben Mitteln und Doppels

### 300.

Da bei Vorträgen, die sich auf die Natur beziehen, doch alles auf Sehen und Schauen ankommt, so sind diese Versuche um desto erwünschter, als sie sich leicht und bequem anstellen lassen. Jeder Liebbaber kann sich den Upparat, ohne große Umstände und Rosten, anschaffen; ja, wer mit Papparbeiten einigermaßen umzugehen weiß, einen großen Leil selbst verfertigen. Wenige Laseln, auf welchen schwarze, weiße, graue und farbige Bilder auf hellem und dunkelm Grunde abwechseln, sind dazu hinreichend. Man stellt sie unverrückt vor sich hin, betrachtet bequem und anhaltend die Erscheinungen an dem Rande der Bilder; man entfernt sich, man nähert sich wieder und beobachtet genau den Stufengang des Phänomens.

### 301.

Ferner lassen sieh auch durch geringe Prismen, die nicht von dem reinsten Glase sind, die Erscheinungen noch deutlich genug beobachten. Was jedoch wegen dieser Glasgerätschaften noch zu wünschen sein möchte, wird in dem Abschnitt, der den Apparat abhandelt, umständlich zu sinden sein.

### 302.

Ein Hauptvorteil dieser Versuche ist sodann, daß man sie zu jeder Tageszeit austellen kann, in jedem Zimmer, es sei nach einer Weltzgegend gerichtet, nach welcher es wolle; man braucht nicht auf Sonnenschein zu warten, der einem nordischen Beobachter überhaupt nicht reichlich gewogen ist.

# Die objektiven Versuche

## 303.

verlangen hingegen notwendig den Sonnenschein, der, wenn er sich auch einstellt, nicht immer den wünschenswerten Bezug auf den ihm entgegengeskellten Apparat haben kann. Bald steht die Sonne zu hoch, bald zu tief, und doch auch nur kurze Zeit in dem Meridian des am besten gelegenen Zimmers. Unter dem Beobachten weicht sie; man muß mit dem Apparat nachrücken, wodurch in manchen Fällen die Versuche unsicher werden. Wenn die Sonne durchs Prisma scheint,

so offenbart sie alle Ungleichheiten, innere Fäden und Bläschen des Glases, wodurch die Erscheinung verwirrt, getrübt und mißfärbig gemacht wird.

### 304.

Doch muffen die Versuche beider Urten gleich genau bekannt sein. Sie scheinen einander entgegengesetzt und gehen immer miteinander parallel; was die einen zeigen, zeigen die andern auch, und doch hat jede Urt wieder ihre Eigenheiten, wodurch gewisse Wirkungen der Natur auf mehr als eine Weise offenbar werden.

### 305.

Sodann gibt es bedeutende Phänomene, welche man durch Bersbindung der subjektiven und objektiven Versuche hervorbringt. Nicht weniger gewähren uns die objektiven den Vorteil, daß wir sie meist durch Linearzeichnungen darstellen und die innern Verhältnisse des Phänomens auf unsern Tafeln vor Augen legen können. Wir säumen daher nicht, die objektiven Versuche sogleich dergestalt vorzutragen, daß die Phänomene mit den subjektiv vorgestellten durchaus gleichen Schrift halten; deswegen wir auch neben der Zahl eines jeden Parazgraphen die Zahl der früheren in Parenthese unmittelbar ansügen. Doch setzen wir im ganzen voraus, daß der Leser sich mit den Tafeln, der Forscher mit dem Apparat bekannt mache, damit die Zwillingsphänomene, von denen die Nede ist, auf eine oder die andere Weise, dem Liebhaber vor Augen seien.

#### XXI.

# Refraktion ohne Farbenerscheinung.

# 306 (195, 196).

Daß die Refraktion ihre Wirkung äußre, ohne eine Farbenerscheinung hervorzubringen, ist bei objektiven Versuchen nicht so vollkommen als bei subjektiven darzutun. Wir haben zwar unbegrenzte Räume, nach welchen wir durchs Prisma schauen und uns überzeugen können, daß ohne Grenze keine Farbe entstehe; aber wir haben kein unbegrenzt Leuchtendes, welches wir könnten aufs Prisma wirken lassen. Unser Licht kommt uns von begrenzten Körpern, und die Sonne, welche unstre meisten objektiven prismatischen Erscheinungen hervorbringt, ist ja selbst nur ein kleines begrenzt leuchtendes Bild.

Indessen können wir jede größere Öffnung, durch welche die Sonne durchscheint, jedes größere Mittel, wodurch das Sonnenlicht aufgefangen und aus seiner Richtung gebracht wird, schon insofern als unbegrenzt ansehen, indem wir blos die Mitte der Flächen, nicht aber ihre Grenzen betrachten.

# 308 (197).

Man stelle ein großes Wasserprisma in die Sonne, und ein heller Raum wird sich in die Höhe gebrochen an einer entgegengesetzten Tasel zeigen und die Mitte dieses erleuchteten Raumes farblos sein. Eben dasselbe erreicht man, wenn man mit Glasprismen, welche Winkel von wenigen Graden haben, den Versuch anstellt. Ja, diese Erscheinung zeigt sich selbst bei Glasprismen, deren brechender Winkel sechzig Grad ist, wenn man nur die Tasel nahe genug heran bringt.

#### XXII.

Bedingungen der Farbenerscheinung.

# 309 (198).

Wenn nun gedachter erleuchteter Raum zwar gebrochen, von der Stelle gerückt, aber nicht gefärbt erscheint; so sieht man jedoch an den horizontalen Grenzen desselben eine farbige Erscheinung. Daß auch hier die Farbe blos durch Verrückung eines Bildes entstehe, ist umständlicher darzutun.

Das Lenchtende, welches hier wirkt, ist ein Begrenztes, und die Sonne wirkt hier, indem sie scheint und strahlt, als ein Bild. Man mache die Öffnung in dem Laden der Camera obscura so klein als man kann, immer wird das ganze Bild der Sonne hereindringen. Das von ihrer Scheibe herströmende Licht wird sich in der kleinsten Öffnung kreuzen und den Winkel machen, der ihrem scheinbaren Diameter gemäß ist. Hier kommt ein Ronus mit der Spitze außen an und inwendig verbreitert sich diese Spitze wieder, bringt ein durch eine Tasel auszusassendes Bild hervor, welches Bild nebst allen übrigen Bildern der äußeren Landschaft auf einer weißen gegengehaltenen Fläche im dunklen Zimmer umgekehrt erscheint.

Wie wenig also hier von einzelnen Sonnenstrahlen, oder Strahlenbündeln und Büscheln, von Strahlenzylindern, Stäben und wie man sich das alles vorstellen mag, die Nede sein kann, ist auffallend. Zu Bequemlichkeit gewisser Lineardarstellungen nehme man das Sonnenlicht als parallel einfallend an; aber man wisse, daß dieses nur eine Fiktion ist, welche man sich gar wohl erlauben kann, da wo der zwischen die Fiktion und die wahre Erscheinung fallende Bruch unbedeutend ist. Man hüte sich aber, diese Fiktion wieder zum Phänomen zu machen und mit einem solchen singierten Phänomen weiter fort zu operieren.

### 311.

Man vergrößte nunmehr die Öffnung in dem Fensterladen so weit man will, man mache sie rund oder viereckt, sa, man öffne den Laden ganz und lasse die Sonne durch den völligen Fensterraum in das Zimmer scheinen; der Naum, den sie erleuchtet, wird immer soviel größer sein, als der Winkel, den ihr Durchmesser macht, verlangt; und also ist auch selbst der ganze durch das größte Fenster von der Sonne erleuchtete Naum nur das Sonnenbild plus der Weite der Öffnung. Wir werden hierauf zurückzukehren künstig Gelegenheit finden.

# 312 (199).

Fangen wir nun das Sommenbild durch kondeze Gläser auf, so ziehen wir es gegen den Fokus zusammen. Hier muß, nach den oben ausgeführten Regeln, ein gelber Saum und ein gelbroter Rand entstehen, wenn das Bild auf einem weißen Papiere aufgefangen wird. Weil aber dieser Versuch blendend und unbequem ist, so macht er sich am schönsten mit dem Bilde des Vollmonds. Wenn man dieses durch ein kondezes Glas zusammenzieht, so erscheint der farbige Rand in der größten Schönheit: denn der Mond sendet an sieh schon ein gemäßigtes Licht, und er kann also um desto eher die Farbe, welche aus Mäßigung des Lichts entsteht, hervorbringen; wobei zugleich das Auge des Beobachters nur leise und angenehm berührt wird.

# 313 (200).

Wenn man ein leuchtendes Bild durch konkave Gläser auffaßt, so wird es vergrößert und also ausgedehnt. Hier erscheint das Bild blau begrenzt.

Beide entgegengesetzten Erscheinungen kann man durch ein konveres Glas sowohl simultan als successiv hervorbringen, und zwar simultan, wenn man auf das konvere Glas in der Mitte eine undurchsichtige Scheibe klebt und nun das Sonnenbild auffängt. Hier wird nun sowohl das leuchtende Bild als der in ihm befindliche schwarze Kern zusammengezogen, und so müssen auch die entgegengesetzten Farberscheinungen entstehen. Ferner kann man diesen Gegensatz successiv gewahr werden, wenn man das leuchtende Bild erst bis gegen den Fokus zusammenzieht; da man denn Gelb und Gelbrot gewahr wird: dann aber hinter dem Fokus dasselbe sich ausdehnen läßt; da es denn sogleich eine blaue Grenze zeigt.

# 315 (201).

Auch hier gilt, was bei den subjektiven Erfahrungen gesagt worden, daß das Blaue und Gelbe sich an und über dem Weißen zeige, und daß beide Farben einen rötlichen Schein annehmen, insofern sie über das Schwarze reichen.

# 316 (202, 203).

Diese Grunderscheinungen wiederholen sich bei allen folgenden objektiven Erfahrungen, so wie sie die Grundlage der subjektiven ausmachten. Auch die Operation, welche vorgenommen wird, ist eben dieselbe; ein heller Rand wird gegen eine dunkle Fläche, eine dunkle Fläche gegen eine helle Grenze geführt. Die Grenzen müssen einen Weg machen und sich gleichsam übereinander drängen, bei diesen Versuchen wie bei jenen.

# 317 (204).

Lassen wir also das Sonnenbild durch eine größere oder kleinere Össenung in die dunkle Kammer, fangen wir es durch ein Prisma auf, dessen brechender Winkel hier wie gewöhnlich unten sein mag; so kommt das leuchtende Bild nicht in gerader Linie nach dem Fußboden, sondern es wird an eine vertikal gesetzte Tafel hinausgebrochen. Hier ist es Zeit, des Gegensatzes zu gedenken, in welchem sich die subjektive und objektive Verrückung des Bildes besindet.

# 318.

Gehen wir durch ein Prisma, dessen brechender Winkel sich unten befindet, nach einem in der Höhe befindlichen Bilde; so wird dieses Bild heruntergerückt, anstatt daß ein einfallendes leuchtendes Bild von demselben Prisma in die Höhe geschoben wird. Was wir hier der Kürze wegen nur historisch angeben, läßt sich aus den Regeln der Brechung und Hebung ohne Schwierigkeit ableiten.

### 319.

Indem nun also auf diese Weise das leuchtende Bild von seiner Stelle gerückt wird; so gehen auch die Farbensäume nach den früher ausgeführten Negeln ihren Weg. Der violette Saum geht jederzeit voraus, und also bei objektiven hinauswärts, wenn er bei subjektiven herunterwärts geht.

# 320 (205).

Ebenso überzeuge sich der Beobachter von der Färbung in der Diagonale, wenn die Verrückung durch zwei Prismen in dieser Richtung geschieht, wie bei dem subjektiven Falle deutlich genng angegeben; man schaffe sich aber hiezu Prismen mit Winkeln von wenigen, etwa funszehn Graden.

## 321 (206, 207).

Daß die Färbung des Bildes auch hier nach der Richtung seiner Bewegung geschehe, wird man einsehen, wenn man eine Öffnung im Laden von mäßiger Größe viereckt macht und das leuchtende Bild durch das Wasserprisma gehen läßt, erst die Ränder in horizontaler und vertikaler Richtung, sodann in der diagonalen.

# 322 (208).

Wobei sich denn abermals zeigen wird, daß die Grenzen nicht nebeneinander weg, sondern übereinander geführt werden mussen.

#### XXIII.

Bedingungen des Zunehmens der Erscheinung.

# 323 (209).

Auch hier bringt eine vermehrte Verrückung des Bildes eine stärkere Farbenerscheinung zuwege.

# 324 (210).

Diese vermehrte Berrückung aber hat statt

- 1. durch schiefere Richtung des auffallenden leuchtenden Bildes auf parallele Mittel.
- 2. Durch Veränderung der parallelen Form in eine mehr oder weniger spiswinklige.
- 3. Durch verstärktes Maß des Mittels, des parallelen oder winkelhaften, teils weil das Bild auf diesem Wege stärker verrückt wird, teils weil eine der Masse angehörige Eigenschaft mit zur Wirkung gelangt.
- 4. Durch die Entfernung der Tafel von dem brechenden Mittel, so daß das heraustretende gefärbte Bild einen längeren Weg zurücklegt.
- 5. Zeigt sich eine chemische Eigenschaft unter allen diesen Umständen wirksam, welche wir schon unter den Rubriken der Uchromasie und Hyperchromasie näher angedeutet haben.

## 325 (211).

Die objektiven Versuche geben uns den Vorteil, daß wir das Werdende des Phänomens, seine successive Genese außer uns darstellen und zugleich mit Linearzeichnungen deutlich machen können, welches bei subjektiven der Fall nicht ist.

## 326.

Wenn man das aus dem Prisma heranstretende lenchtende Bild und seine wachsende Farbenerscheinung auf einer entgegengehaltenen Tasel stusenweise beobachten und sich Durchschnitte von diesem Konus mit elliptischer Base vor Augen stellen kann; so läßt sich auch das Phänomen auf seinem ganzen Wege zum schönsten folgendermaßen sichtbar machen. Man errege nämlich in der Linie, in welcher das Bild durch den dunklen Raum geht, eine weiße seine Staubwolke, welche durch seinen recht trocknen Haarpuder am besten hervorgebracht wird. Die mehr oder weniger gefärbte Erscheinung wird nun durch die weißen Utomen aufgefangen und dem Auge in ihrer ganzen Breite und Länge dargestellt.

### 327.

Chenso haben wir Linearzeichnungen bereitet und solche unter unfre Tafeln aufgenommen, wo die Erscheinung von ihrem ersten Ursprunge an dargestellt ist, und an welchen man sich deutlich machen kann, warum das leuchtende Bild durch Prismen soviel stärker als durch parallele Mittel gefärbt wird.

# 328 (212).

Un den beiden entgegengesetzten Grenzen steht eine entgegengesetzte Erscheinung in einem spitzen Winkel auf, die sich, wie sie weiter in dem Raume vorwärts geht, nach Maßgabe dieses Winkels verbreitert. So strebt in der Richtung, in welcher das leuchtende Bild verrückt worden, ein violetter Saum in das Dunkle hinaus, ein blauer schmalerer Rand bleibt an der Grenze. Von der andern Seite strebt ein gelber Saum in das Helle hinein und ein gelbroter Rand bleibt an der Grenze.

## 329 (213).

Hier ist also die Bewegung des Dunklen gegen das Helle, des Hellen gegen das Dunkle wohl zu beachten.

## 330 (214).

Eines großen Bildes Mitte bleibt lange ungefärbt, besonders bei Mitteln von minderer Dichtigkeit und geringerem Maße, bis endlich die entgegengesetzten Säume und Ränder einander erreichen, da alsaden bei dem leuchtenden Bild in der Mitte ein Grün entsteht.

## 331 (215).

Wenn nun die objektiven Versuche gewöhnlich nur mit dem leuchtenden Sonnenbilde gemacht wurden, so ist ein objektiver Verssuch mit einem dunklen Bilde bisher fast gar nicht vorgekommen. Wir haben hierzu aber auch eine bequeme Vorrichtung angegeben. Jenes große Wasserprisma nämlich stelle man in die Sonne und klebe auf die äußere oder innere Seite eine runde Pappenscheibe; so wird die farbige Erscheinung abermals an den Rändern vorgehen, nach jenem bekannten Gesetz entspringen, die Ränder werden erscheinen, sich in jener Maße verbreitern und in der Mitte der Purpur entschehen. Man kann neben das Rund ein Viereck in beliebiger Richtung hinzufügen und sich von dem oben mehrmals Angegebenen und Auszespesprochenen von neuem überzeugen.

## 332 (216).

Nimme man von dem gedachten Prisma diese dunklen Bilder wieder himveg, wobei jedoch die Glastafeln jedesmal sorgfältig zu

reinigen sind, und hält einen schwachen Stab, etwa einen starken Bleistift, vor die Mitte des horizontalen Prisma; so wird man das völlige Übereinandergreisen des violetten Saums und des roten Randes bewirken und nur die drei Farben, die zwei äußern und die mittlere, sehen.

### 333.

Schneidet man eine vor das Prisma zu schiebende Pappe dergestalt aus, daß in der Mitte derselben eine horizontale längliche Öffnung gebildet wird, und läßt alsdann das Sonnenlicht hindurchfallen; so wird man die völlige Vereinigung des gelben Saumes und des blauen Randes nunmehr über das Helle bewirken und nur Gelbrot, Grün und Violett schen; auf welche Art und Weise, ist bei Erklärung der Taseln weiter auseinander gesetzt.

## 334 (217).

Die prismatische Erscheinung ist also keinesweges fertig und vollendet, indem das leuchtende Bild aus dem Prisma hervortritt. Man wird alsdam nur erst ihre Unfänge im Gegensatz gewahr; dann wächst sie, das Entgegengesetzte vereinigt sich und verschränkt sich zuletzt aufs innigste. Der von einer Tafel aufgefangene Durchschnitt dieses Phäznomens ist in jeder Entsernung vom Prisma anders, so daß weder von einer stetigen Folge der Farben, noch von einem durchaus gleichen Maß derselben die Rede sein kann; weshalb der Liebhaber und Bezobachter sich an die Natur und unsre naturgemäßen Taseln wenden wird, welchen zum Übersluß eine abermalige Erklärung, sowie eine genugsame Unweisung und Unseitung zu allen Versuchen, hinzugefügt ist.

#### XXIV.

Ableitung ber angezeigten Phanomene.

# 335 (218).

Wenn wir diese Ableitung schon bei Gelegenheit der subjektiven Versuche umständlich vorgetragen, wenn alles, was dort gegolten hat, auch hier gilt; so bedarf es keiner weitläusigen Aussührung mehr, um zu zeigen, daß dasjenige, was in der Erscheinung völlig parallel geht, sich auch aus eben denselben Quellen ableiten lasse.

## 336 (219).

Daß wir auch bei objektiven Versuchen mit Vildern zu tun haben, ist oben umständlich dargetan worden. Die Sonne mag durch die kleinste Öffnung hereinscheinen, so dringt doch immer das Bild ihrer ganzen Scheibe hindurch. Man mag das größte Prisma in das freie Sonnenlicht stellen, so ist es doch immer wieder das Sonnenbild, das sich an den Rändern der brechenden Flächen selbst begrenzt und die Nebenbilder dieser Vegrenzung hervordringt. Man mag eine vielfach ausgeschnittene Pappe vor das Wasserprisma schieben, so sind soch nur die Vilder aller Urt, welche, nachdem sie durch Vrechung von ihrer Stelle gerückt worden, farbige Ränder und Säume, und in denselben durchaus vollkommene Nebenbilder zeigen.

## 337 (235).

Haben uns bei subjektiven Bersuchen stark voneinander abstechende Bilder eine höchst lebhafte Farbenerscheinung zuwege gebracht; so wird biese bei objektiven Bersuchen noch viel lebhafter und herrlicher sein, weil das Sonnenbild von der höchsten Energie ist, die wir kennen, daher auch dessen Tebenbild mächtig und, ungeachtet seines sekundären getrübten und verdunkelten Zustandes, noch immer herrlich und glänzend sein muß. Die vom Sonnenlicht durchs Prisma auf irgend einen Segenstand geworsenen Farben bringen ein gewaltiges Licht mit sich, mdem sie das höchst energische Urlicht gleichsam im Hintergrunde haben.

# 338 (238).

Inwiesern wir auch diese Nebenbilder trüb nennen und sie aus der Lehre von den trüben Mitteln ableiten dürfen, wird jedem, der uns die hieher ausmerksam gesolgt, klar sein, besonders aber dem, der sich den nötigen Upparat verschafft, um die Bestimmtheit und Lebbaftigkeit, womit trübe Mittel wirken, sich jederzeit vergegenwärtigen zu können.

#### XXV.

Ubnahme der farbigen Erscheinung.

# 339 (243).

Haben wir uns bei Darstellung der Abnahme unserer farbigen Erscheinung in subjektiven Fällen kurz fassen können, so wird es uns

erlaubt sein, hier noch kürzer zu verfahren, indem wir uns auf jene beutliche Darstellung berufen. Rur eines mag wegen seiner großen Bedeutung, als ein Hauptmoment des ganzen Vortrags, hier dem Leser zu besonderer Ausmerksamkeit empfohlen werden.

# 340 (244-247).

Der Albnahme der prismatischen Erscheinung muß erst eine Entsfaltung derselben vorangehen. Aus dem gefärbten Sonnenbilde verschwinden, in gehöriger Entsernung der Tafel vom Prisma, zulest die blaue und gelbe Farbe, indem beide übereinander greisen, völlig, und man sieht nur Gelbrot, Grün und Blaurot. Nähert man die Tasel dem brechenden Mittel, so erscheinen Gelb und Blau schon wieder, und man erblickt die fünf Farben mit ihren Schattierungen. Nückt man mit der Tasel noch näher, so treten Gelb und Blau völlig auseinander, das Grüne verschwindet und zwischen den gefärbten Rändern und Säumen zeigt sich das Bild farblos. Je näher man mit der Tasel gegen das Prisma zurückt, desto schmäler werden gedachte Ränder und Säume, bis sie endlich an und auf dem Prisma null werden.

#### XXVI.

## Grane Bilder.

## 341 (248).

Wir haben die grauen Bilder als höchst wichtig bei subjektiven Versuchen dargestellt. Sie zeigen uns durch die Schwäche der Nebensbilder, daß eben diese Nebenbilder sich jederzeit von dem Hauptbilde herschreiben. Will man nun die objektiven Versuche auch hier parallel durchführen; so könnte dieses auf eine bequeme Weise geschehen, wenn man ein mehr oder weniger matt geschliffenes Glas vor die Öffnung hielte, durch welche das Sonnenbild hereinfällt. Es würde dadurch ein gedämpstes Bild hervorgebracht werden, welches nach der Nefraktion viel mattere Farben, als das von der Sonnenscheibe unmittelbar abgeleitete, auf der Tasel zeigen würde; und so würde auch von dem höchst energischen Sonnenbilde nur ein schwaches, der Dämpsung gemäßes Nebenbild entstehen; wie denn freilich durch diesen Versuch dassenige, was uns schon genugsam bekannt ist, nur noch aber und abermal bekräftigt wird.

#### XXVII.

## Farbige Bilder.

## 342 (260).

Es gibt mancherlei Urten, farbige Bilder zum Behuf objektiver Bersuche hervorzubringen. Erstlich kann man farbiges Glas vor die Diffining halten, wodurch fogleich ein farbiges Bild hervorgebracht wird. Zweitens fann man das Wasserprisma mit farbigen Liquoren Drittens kann man die von einem Prisma schon bervorgebrachten emphatischen Farben durch proportionierte Eleine Öffnungen eines Bleches durchlaffen, und alfo fleine Bilder zu einer zweiten Refraktion vorbereiten. Diese lette Urt ift die beschwerlichste, indem, bei dem beständigen Fortrücken der Gonne, ein folches Bild nicht fest gehalten, noch in beliebiger Richtung bestätigt werden fann. Die zweite Alrt hat auch ihre Unbequentlichkeiten, weil nicht alle farbige Liquoren schon hell und klar zu bereiten find. Daber die erfte um so mehr den Vorzug verdient, als die Physiker schon bisher die von bem Connenlicht durchs Prisma hervorgebrachten Farben, diejenigen, welche durch Liquoren und Gläser erzeugt werden, und die, welche schon auf Papier oder Tuch fixiert find, bei der Demonstration als gleichwirkend gelten laffen.

## 343.

Da es nun also blos darauf ankommt, daß das Bild gefärbt werde; so gewährt uns das schon eingeführte große Wasserprisma hierzu die beste Gelegenheit: denn indem man vor seine großen Flächen, welche das Licht ungefärbt durchlassen, eine Pappe vorschieben kann, in welche man Öffnungen von verschiedener Figur geschnitten, um unterschiedene Bilder und also auch unterschiedene Nebenbilder hervorzubringen; so darf man nur vor die Öffnungen der Pappe farbige Gläser besestigen, um zu beobachten, welche Wirkung die Refraktion im objektiven Sinne auf farbige Bilder hervorbringt.

## 344.

Man bediene sich nämlich jener schon beschriebenen Tafel (284) mit farbigen Gläsern, welche man genau in der Größe eingerichtet, daß sie in die Falzen des großen Wasserprismas eingeschoben werden kann. Man lasse nunmehr die Sonne hindurchscheinen, so wird man

die hinauswärts gebrochenen farbigen Bilder, jedes nach seiner Art, gefäumt und gerändert sehen, indem sich diese Säume und Ränder an einigen Bildern ganz deutlich zeigen, an andern sich mit der spezisischen Farbe des Glases vermischen, sie erhöhen oder verkümmern; und jedermann wird sich überzeugen können, daß hier abermals nur von diesem von uns subjektiv und objektiv so umständlich vorgetragenen einfachen Phänomen die Rede sei.

#### XXVIII.

# Adromasie und Sperdromasie.

# 345 (285-290).

Wie man die hyperchromatischen und achromatischen Versuche auch objektiv anstellen könne, dazu brauchen wir nur, nach allem was oben weitläufig ausgeführt worden, eine kurze Unleitung zu geben, besonders da wir voraussetzen können, daß jenes erwähnte zusammengesetzte Prisma sich in den Händen des Natursreundes besinde.

### 346.

Man lasse durch ein spiswinkliges Prisma von wenigen Graden, aus Erownglas geschlissen, das Sonnenbild dergestalt durchgehen, daß es auf der entgegengesetzen Tasel in die Höhe gebrochen werde; die Ränder werden nach dem bekannten Gesetz gefärbt erscheinen, das Violette und Blaue nämlich oben und außen, das Gelbe und Gelberote unten und innen. Da nun der brechende Winkel dieses Prismas sich unten besindet; so setze man ihm ein andres proportioniertes von Flintglas entgegen, dessen brechender Winkel nach oben gerichtet sei. Das Sonnenbild werde dadurch wieder an seinen Platz geführt, wo es denn durch den Überschuß der farberregenden Krast des herabsührung, wenig gefärbt sein, das Blaue und Violette unten und außen, das Gelbe und Gelbrote oben und innen zeigen wird.

#### 347.

Man rücke nun durch ein proportioniertes Prisma von Crownglas das ganze Sild wieder um weniges in die Höhe; so wird die Hypperschromasie aufgehoben, das Sonnenbild vom Plate gerückt und doch farblos erscheinen.

Mit einem aus drei Gläsern zusammengesetzen achromatischen Objektivglase kann man eben diese Versuche stusenweise machen, wenn man es sich nicht reuen läßt, solches aus der Hüsse, worein es der Künstler eingenietet hat, herauszubrechen. Die beiden konveren Gläser von Crownglas, indem sie das Bild nach dem Fokus zusammenziehen, das konkave Glas von Flinkglas, indem es das Sonnenbild hinter sich ausdehnt, zeigen an dem Nande die hergebrachten Farben. Ein Konverglas mit dem Konkavglase zusammengenommen zeigt die Farben nach dem Geses des letztern. Sind alle drei Gläser zusammengelegt, so mag man das Sonnenbild nach dem Fokus zusammenziehen, oder sich dasselbe hinter dem Brennpunkte ausdehnen lassen, niemals zeigen sich farbige Nänder, und die von dem Künstler intendierte Alchromasie bewährt sich hier abermals.

#### 349.

Da jedoch das Crownglas durchaus eine grünliche Farbe hat, so daß besonders bei großen und starken Objektiven etwas von einem grünlichen Schein mit unter laufen, und sich daneben die geforderte Purpurfarbe unter gewissen Umständen einstellen mag: welches uns jedoch, bei wiederholten Versuchen mit mehreren Objektiven, nicht vorgekommen: so hat man hierzu die wunderbarsten Erklärungen ersonnen und sich, da man theoretisch die Unmöglichkeit achromatischer Ferngläser zu beweisen genötigt war, gewissermaßen gestreut, eine solche radikale Verbesserung leugnen zu können: wovon jedoch nur in der Geschichte dieser Ersindungen umständlich gehandelt werden kann.

#### XXIX.

Berbindung objektiver und subjektiver Bersuche.

#### 350.

Wenn wir oben angezeigt haben, daß die objektiv und subjektiv betrachtete Refraktion im Gegensinne wirken musse (318); so wird daraus folgen, daß, wenn man die Versuche verbindet, entgegengesetzt und einander aufhebende Erscheinungen sich zeigen werden.

#### 351.

Durch ein horizontal gestelltes Prisma werde das Sonnenbild an eine Wand hinaufgeworfen. Ist das Prisma lang genug, daß der

Beobachter zugleich hindurchsehen kann; so wird er das durch die objektive Refraktion hinaufgerückte Bild wieder heruntergerückt und solches an der Stelle sehen, wo es ohne Refraktion erschienen wäre.

### 352.

Hierbei zeigt sich ein bedeutendes, aber gleichfalls aus der Natur der Sache hersließendes Phänomen. Da nämlich, wie schon so oft erinnert worden, das objektiv an die Wand geworfene gefärbte Sonnen-bild keine fertige noch unveränderliche Erscheinung ist; so wird bei obgedachter Operation das Bild nicht allein für das Auge heruntergezogen, sondern auch seiner Ränder und Säume völlig beraubt und in eine farblose Kreisgestalt zurückgebracht.

#### 353.

Bedient man sich zu diesem Versuche zweier völlig gleichen Prismen; so kann man sie erst nebeneinander stellen, durch das eine das Sonnenbild durchfallen lassen, durch das andre aber hindurchsehen.

### 354.

Geht der Beschauer mit dem zweiten Prisma nunmehr weiter vorwärts; so zieht sich das Bild wieder hinauf und wird stusenweise nach dem Gesetz des ersten Prismas gefärbt. Tritt der Beschauer nun wieder zurück, bis er das Bild wieder auf den Nullpunkt gebracht hat und geht sodann immer weiter von dem Bilde weg; so bewegt sich das für ihn rund und farblos gewordene Bild immer weiter herab und färbt sich im entgegengesetzten Sinne, so daß wir dasselbe Bild, wenn wir zugleich durch das Prisma hindurch und daran her schen, nach obsektiven und subsektiven Gesetzen gefärbt erblicken.

#### 355.

Wie dieser Versuch zu vermannigfaltigen sei, ergibt sich von selbst. Ist der brechende Winkel des Prismas, wodurch das Sonnenbild objektiv in die Höhe gehoben wird, größer als der des Prismas, wodurch der Beobachter blickt; so muß der Beobachter viel weiter zurücktreten, um das farbige Bild an der Wand so weit herunterzusühren, daß es farblos werde, und umgekehrt.

#### 356.

Daß man auf diesem Wege die Uchromasie und Hoperchromasie gleichfalls darftellen könne, fällt in die Augen; welches wir weiter

auseinander zu setzen und auszuführen dem Liebhaber wohl selbst überlassen können, so wie wir auch andere komplizierte Bersuche, wobei man Prismen und Linsen zugleich anwendet, auch die objektiven und subjektiven Erfahrungen auf mancherlei Weise durcheinander mischt, erst späterhin darlegen und auf die einfachen, uns nunmehr genugsam bekannten Phänomene zurücksühren werden.

# XXX. Übergang.

357.

Wenn wir auf die bisherige Darstellung und Ableitung der dioptrischen Farben zurücksehen; können wir keine Neue empfinden, weder daß wir sie so umständlich abgehandelt, noch daß wir sie vor den übrigen physischen Farben, außer der von uns selbst angegebenen Ordnung, vorgetragen haben. Doch gedenken wir hier an der Stelle des Abergangs unsern Lesern und Mitarbeitern deshalb einige Nechensschaft zu geben.

358.

Gollten wir uns verantworten, daß wir die Lehre von den dioptrischen Farben, befonders der zweiten Rlaffe, vielleicht zu weitläufig ausgeführt; fo hatten wir folgendes zu bemerten. Der Vortrag irgend eines Gegenstandes unfres Wiffens fann sich teils auf die innre Notwendig= feit der abzuhandelnden Materie, feils aber auch auf das Bedürfnis der Zeit, in welcher der Vortrag geschieht, beziehen. Bei dem unfrigen waren wir genötigt, beide Rücksichten immer vor Mugen gu haben. Einmal war es die Albsicht, unfre famtlichen Erfahrungen sowie unfre Aberzeugungen, nach einer lange geprüften Methode, vorzulegen; fodann aber mußten wir unfer Mugenmert barauf richten, manche zwar bekannte, aber doch verkannte, besonders auch in falschen Berknupfungen aufgestellte Phanomene in ihrer natürlichen Entwicklung und wahrhaft erfahrungsmäßigen Ordnung barzustellen, damit wir fünftig, bei polemischer und historischer Behandlung, schon eine vollständige Vorarbeit zu leichterer Abersicht ins Mittel bringen könnten. Daber ift ift benn freilich eine größere Umständlichkeit nötig geworden, welche eigentlich nur dem gegenwärtigen Bedürfnis gum Opfer gebracht wird. Rünftig, wenn man erft bas Ginfache als einfach, bas Busammengesetzte als zusammengesetzt, das Erfte und Dbere als ein foldes, das Zweite, Abgeleitete auch als ein solches anerkennen und schauen wird; dann läßt sich dieser ganze Vortrag ins Engere zusammenziehen, welches, wenn es uns nicht selbst noch glücken sollte, wir einer heiter fätigen Mit- und Nachwelt überlassen.

#### 359.

Was ferner die Ordnung der Kapitel überhaupt betrifft, so mag man bedenken, daß selbst verwandte Naturphänomene in keiner eigentzlichen Folge oder stetigen Reihe sich aneinander schließen; sondern daß sie durch Tätigkeiten hervorgebracht werden, welche verschränkt wirken, so daß es gewissermaßen gleichgültig ist, was für eine Erscheinung man zuerst, und was für eine man zuletzt betrachtet: weil es doch nur darauf ankommt, daß man sich alle möglichst vergegenwärtige, um sie zuletzt unter einem Gesichtspunkt, teils nach ihrer Natur, teils nach Menschen-Weise und Bequemlichkeit, zusammenzusassen.

### 360.

Doch kann man im gegenwärtigen besondern Falle behaupten, daß die dioptrischen Farben billig an die Spize der physischen gestellt werden, sowohl wegen ihres auffallenden Glanzes und übrigen Bedeutsamkeit, als auch weil, um dieselben abzuleiten, manches zur Sprache kommen mußte, welches uns zunächst große Erleichterung gewähren wird.

## 361.

Denn man hat bisher das Licht als eine Art von Abstraktum, als ein für sich bestehendes und wirkendes, gewissermaßen sich selbst bedingendes, bei geringen Anlässen aus sich selbst die Farben hervorzbringendes Wesen angesehen. Von dieser Vorstellungsart jedoch die Taturfreunde abzulenken, sie ausmerksam zu machen, daß, bei prismatischen und andern Erscheinungen, nicht von einem unbegrenzten bedingenden, sondern von einem begrenzten bedingten Lichte, von einem Lichtbilde, ja von Bildern überhaupt, hellen oder dunklen, die Redeseit dies ist die Ausgabe, welche zu lösen, das Ziel, welches zu erreichen wäre.

## 362.

Was bei dioptrischen Fällen, besonders der zweiten Klasse, nämlich bei Refraktionsfällen vorgeht, ist uns nunmehr genugsam bekannt, und dient uns zur Einleitung ins Künftige.

Die katoptrischen Fälle erinnern uns an die physiologischen, nur daß wir jenen mehr Objektivität zuschreiben und sie deshalb unter die physischen zu zählen uns berechtigt glauben. Wichtig aber ist es, daß wir hier abermals nicht ein abstraktes Licht, sondern ein Lichtbild zu beachten sinden.

### 364.

Sehen wir zu den parsprischen über, so werden wir, wenn das Frühere gut gefaßt worden, uns mit Verwundrung und Zufriedenheit abermals im Neiche der Bilder sinden. Besonders wird uns der Schatten eines Körpers, als ein sekundäres, den Körper so genan besgleitendes Bild, manchen Ausschluß geben.

### 365.

Doch greifen wir diesen fernern Darstellungen nicht vor, um, wie bisber geschehen, nach unserer Überzengung regelmäßigen Schritt zu halten.

#### XXXI.

## Ratoptrische Farben.

## ġ66.

Wenn wir von katoptrischen Farben sprechen, so deuten wir damit an, daß uns Farben bekannt sind, welche bei Gelegenheit einer Spiegelung erscheinen. Wir setzen voraus, daß das Licht sowohl, als die Fläche, wovon es zurückstrahlt, sich in einem völlig farblosen Zustand besinde. In diesem Sinne gehören diese Erscheinungen unter die phyvsischen Farben. Sie entstehen bei Gelegenheit der Nessen, wie wir oben die dioptrischen der zweiten Klasse, bei Gelegenheit der Refraktion, hervortreten sahen. Dhue jedoch weiter im Allsgemeinen zu verweilen, wenden wir uns gleich zu den besondern Fällen und zu den Bedingungen, welche nötig sind, daß gedachte Phänomene sich zeigen.

### 367.

Wenn man eine feine Stahlsaite vom Rölleben abnimmt, sie ihrer Glastizität gemäß verworren durcheinander laufen läßt und sie an ein Fenster in die Tageshelle legt; so wird man die Höhen der Kreise

und Windungen erhellt, aber weder glänzend noch farbig sehen. Tritt die Sonne hingegen hervor; so zieht sich diese Hellung auf einen Punkt zusammen, und das Auge erblickt ein kleines glänzendes Sonnenbild, das, wenn man es nahe betrachtet, keine Farbe zeigt. Geht man aber zurück und faßt den Abglanz in einiger Entsernung mit den Augen auf; so sieht man viele kleine, auf die mannigsaltigste Weise gefärbte Sonnenbilder, und ob man gleich Grün und Purpur am meisten zu sehen glaubt, so zeigen sich doch auch, bei genauerer Ausmerksamkeit, die übrigen Farben.

## 368.

Nimmt man eine Lorgnette und sieht dadurch auf die Erscheinung; so sind die Farben verschwunden, sowie der ausgedehntere Glanz, in dem sie erscheinen, und man erblickt nur die kleinen leuchtenden Punkte, die wiederholten Sonnenbilder. Hieraus erkennt man, daß die Erschrung subjektiver Natur ist, und daß sich die Erscheinung an jene anschließt, die wir unter dem Namen der strahlenden Höfe eingeführt haben (100).

### 369.

Allein wir können dieses Phänomen auch von der objektiven Seite zeigen. Man befestige unter eine mäßige Öffnung in dem Laden der Camera obseura ein weißes Papier und halte, wenn die Sonne durch die Öffnung scheint, die verworrene Drahtsaite in das Licht, so daß sie dem Papiere gegenüber steht. Das Sonnenlicht wird auf und in die Ninge der Drahtsaite fallen, sich aber nicht, wie im konzentriezrenden menschlichen Ange, auf einem Punkte zeigen; sondern, weil das Papier auf jedem Teile seiner Fläche den Abglanz des Lichtes aufznehmen kann, in haarsörmigen Streisen, welche zugleich bunt sind, sehen lassen.

#### 370.

Dieser Versuch ist rein katoptrisch: denn da man sich nicht denken kann, daß das Licht in die Obersläche des Stahls hineindringe und etwa darin verändert werde; so überzengen wir uns leicht, daß hier blos von einer reinen Spiegelung die Rede sei, die sich, insofern sie subjektiv ist, an die Lehre von den schwachwirkenden und abklingenden Lichtern anschließt, und insofern sie objektiv gemacht werden kann, auf ein außer dem Menschen Reales, sogar in den leisesten Erscheinungen hindeutet.

Wir haben gesehen, daß hier nicht allein ein Licht, sondern ein energisches Licht, und selbst dieses nicht im Abstrakten und Allgemeinen, sondern ein begrenztes Licht, ein Lichtbild nörig sei, um diese Wirkung bervorzubringen. Wir werden uns hiervon bei verwandten Fällen noch mehr überzeugen.

#### 372.

Eine polierte Silberplatte gibt in der Sonne einen blendenden Schein von sich; aber es wird bei dieser Gelegenheit keine Farbe gesehen. Rist man hingegen die Oberfläche leicht, so erscheinen bunte, besonders grüne und purpurne Farben, unter einem gewissen Winkel, dem Auge. Bei ziselierten und guillochierten Metallen trirt auch dieses Phänomen auffallend hervor; doch läßt sich durchaus bemerken, daß, wenn es erscheinen soll, irgend ein Bild, eine Abwechselung des Dunklen und Hellen, bei der Abspiegelung mitwirken musse, so daß ein Fensterstab, der Ast eines Baumes, ein zufälliges oder mit Vorssatz aufgestelltes Hindernis, eine merkliche Wirkung hervorbringt. Auch diese Erscheinung läßt sich in der Camera obsenta objektivieren.

#### 373.

Läßt man ein poliertes Silber durch Scheidewasser dergestalt antressen, daß das davin besindliche Aupser aufgelöst und die Oberstäche gewissermaßen rauh werde, und läßt alsdann das Sonnenbild sich auf der Platte spiegeln; so wird es von jedem unendlich kleinen erhöhten Punkte einzeln zurückzlänzen, und die Oberstäche der Platte in bunten Farben erscheinen. Ebenso, wenn man ein schwarzes ungeglättetes Papier in die Sonne hält und aufmerksam darauf blickt, sieht man es in seinen kleinsten Teilen bunt in den lebhaftesten Farben glänzen.

#### 374.

Diese sämtlichen Erfahrungen deuten auf eben dieselben Bedingungen bin. In dem ersten Falle scheint das Lichtbild von einer schmalen Linie zurück; in dem zweiten wahrscheinlich von scharfen Kanten; in dem dritten von sehr kleinen Punkten. Bei allen wird ein lebehaftes Licht und eine Begrenzung desselben verlangt. Ticht weniger wird zu diesen sämtlichen Farberscheinungen ersordert, daß sich das Auge in einer proportionierten Ferne von den restektierenden Punkten befinde.

Stellt man diese Beobachtungen unter dem Mikroskop an, so wird die Erscheinung an Kraft und Glanz unendlich wachsen: denn man sieht alsdann die kleinsten Teile der Körper, von der Sonne beschienen, in diesen Reflexionsfarben schimmern, die, mit den Refraktionsfarben verwandt, sich nun auf die höchste Stufe ihrer Herrlichkeit erheben. Man bemerkt in solchem Falle ein wurmförmig Buntes auf der Oberfläche organischer Körper, wovon das Nähere künstig vorgelegt werden soll.

### 376.

Übrigens sind die Farben, welche bei der Reflexion sich zeigen, vorzüglich Purpur und Grün; woraus sich vermuten läßt, daß besonders die streisige Erscheinung aus einer zarten Purpurlinie bestehe, welche an ihren beiden Seiten teils mit Blau, teils mit Gelb eingefaßt ist. Treten die Linien sehr nahe zusammen, so muß der Zwischenraum grün erscheinen; ein Phänomen, das uns noch oft vorkommen wird.

### 377.

In der Natur begegnen uns dergleichen Farben öfters. Die Farben der Spinneweben setzen wir denen, die von Stahlsaiten widersscheinen, völlig gleich, ob sich schon daran nicht so gut als an dem Stahl die Undurchdringlichkeit beglaubigen läßt, weswegen man auch diese Farben mit zu den Nefraktionserscheinungen hat ziehen wollen.

## 378.

Beim Perlemutter werden wir unendlich feine, nebeneinander liegende organische Fibern und Lamellen gewahr, von welchen, wie oben beim geristen Silber, mannigfaltige Farben, vorzüglich aber Purpur und Brün, entspringen mögen.

#### 379.

Die changeanten Farben der Togelfedern werden hier gleichfalls erwähnt, obgleich bei allem Organischen eine chemische Vorbereitung und eine Uneignung der Farbe an den Körper gedacht werden kann; wovon bei Gelegenheit der chemischen Farben weiter die Rede sein wird.

## 380.

Daß die Erscheinungen der objektiven Höfe auch in der Rähe katoptrischer Phänomene liegen, wird leicht zugegeben werden, ob wir

gleich nicht leuguen, daß auch Nefraktion mit im Spiele sei. Wir wollen hier nur einiges bemerken, bis wir, nach völlig durchlausenem theoretischen Kreise, eine vollkommnere Umvendung des uns alsdann im allgemeinen Bekannten auf die einzelnen Naturerscheinungen zu machen imstande sein werden.

## 381.

Wir gedenken zuerst jenes gelben und roten Kreises an einer weißen ober graulichen Wand, den wir durch ein nah gestelltes Licht hervorzgebracht (88). Das Licht, indem es von einem Körper zurückscheint, wird gemäßigt, das gemäßigte Licht erregt die Empfindung der gelben und ferner der roten Farbe.

## 382.

Eine solche Kerze erlenchte die Wand lebhaft in unmittelbarer Nähe. Je weiter der Schein sich verbreitet, desto schwächer wird er; allein er ist doch immer die Wirkung der Flamme, die Fortsetzung ihrer Energie, die ausgedehnte Wirkung ihres Bildes. Man könnte diese Kreise daher gar wohl Grenzbilder nennen, weil sie die Grenze der Tätigkeit ausmachen und doch auch nur ein erweitertes Bild der Flamme darstellen.

# 383.

Wenn der Himmel um die Sonne weiß und leuchtend ist, indem leichte Dünste die Utmosphäre erfüllen, wenn Dünste oder Wolfen um den Mond schweben; so spiegelt sich der Ubglanz der Scheibe in denselben. Die Höfe, die wir alsdann erblicken, sind einfach oder doppelt, kleiner oder größer, zuweilen sehr groß, oft farblos, manchmal farbig.

## 384.

Einen sehr sehönen Hof um den Mond sah ich den 15. November 1799 bei hohem Barometerstande und dennoch wolkigem und dunstigem Himmel. Der Hof war völlig farbig, und die Kreise solgten sich wie bei subjektiven Hösen ums Licht. Daß er objektiv war, konnte ich bald einsehen, indem ich das Bild des Mondes zuhielt und der Hos dennoch vollkommen gesehen wurde.

## 385.

Die verschiedene Größe der Höfe scheint auf die Nähe oder Ferne des Dunftes von dem Auge des Beobachters einen Bezug zu haben.

## 386

Da leicht angehanchte Fensterscheiben die Lebhaftigkeit der subjektiven Höfe vermehren und sie gewissermaßen zu objektiven machen; so ließe sich vielleicht mit einer einfachen Vorrichtung, bei recht rasch kalter Winterzeit, hiervon die nähere Bestimmung auffinden.

# 387.

Wie sehr wir Ursache haben, auch bei diesen Kreisen auf das Bild und dessen Wirkung zu dringen, zeigt sich bei dem Phänomen der sogenannten Nebensonnen. Dergleichen Nachbarbilder sinden sich immer auf gewissen Punkten der Höße und Kreise und stellen das wieder nur begrenzter dar, was in dem ganzen Kreise immersort allzgemeiner vorgeht. Un die Erscheinung des Regenbogens wird sich dieses alles bequemer anschließen.

## 388.

Zum Schlusse bleibt uns nichts weiter übrig, als daß wir die Verwandtschaft der katoptrischen Farben mit den paroptischen einleiten.

Die paroptischen Farben werden wir diesenigen nennen, welche entsstehen, wenn das Licht an einem undurchsichtigen farblosen Körper herstrahlt. Wie nahe sie mit den dioptrischen der zweiten Klasse verwandt sind, wird sedermann leicht einsehen, der mit uns überzengt ist, daß die Farben der Refraktion blos an den Kändern entstehen. Die Verwandtschaft der katoptrischen und paroptischen aber wird uns in dem folgenden Kapitel klar werden.

#### XXXII.

# Paroptische Farben.

## 389.

Die paroptischen Farben wurden bisher perioptische genannt, weil man sich eine Wirkung des Lichts gleichsam um den Körper herum dachte, die man einer gewissen Biegbarkeit des Lichtes nach dem Körper hin und vom Körper ab zuschrieb.

#### 390.

Aluch diese Farben kann man in objektive und subjektive einteilen, weil auch sie teils außer uns, gleichsam wie auf der Fläche gemalt,

teils in uns, unmittelbar auf der Retina, erscheinen. Wir sinden bei diesem Kapitel das Vorteilhafteste, die objektiven zuerst zu nehmen, weil die subjektiven sich so nah an andre uns schon bekannte Erscheinungen anschließen, daß man sie kaum davon zu trennen vermag.

#### 391.

Die paroptischen Farben werden also genannt, weil, um sie hervorzubringen, das Licht an einem Rande herstrahlen muß. Ullein nicht immer, wenn das Licht an einem Rande herstrahlt, erscheinen sie; es sind dazu noch ganz besondre Nebenbedingungen nötig.

#### 392.

Ferner ist zu bemerken, daß hier abermals das Licht keinesweges in Albstracto wirke (361); sondern die Sonne scheint an einem Rande her. Das ganze von dem Sonnenbild ausströmende Licht wirkt an einer Körpergrenze vorbei und verursacht Schatten. Un diesen Schatten, innerhalb derselben, werden wir künftig die Farbe gewahr werden.

#### 393.

Vor allen Dingen aber betrachten wir die hieher gehörigen Erfahrungen in vollem Lichte. Wir setzen den Beobachter ins Freie, ebe wir ihn in die Beschränkung der dunklen Kammer führen.

#### 394.

Wer im Sonnenschein in einem Garten oder sonst auf glatten Wegen wandelt, wird leicht bemerken, daß sein Schatten nur unten am Juß, der die Erde betritt, scharf begrenzt erscheint, weiter hinauf, besonders um das Haupt, versließt er sanft in die helle Fläche. Denn indem das Sonnenlicht nicht allein aus der Mitte der Sonne berströmt, sondern auch von den beiden Enden dieses leuchtenden Gestirnes übers Areuz wirkt; so entsteht eine objektive Parallage, die an beiden Seiten des Körpers einen Halbschatten hervorbringt.

#### 395.

Wenn der Spaziergänger seine Hand erhebt, so sieht er an den Fingern deutlich das Auseinanderweichen der beiden Halbschatten nach außen, die Verschmälerung des Hauptschattens nach innen, beides Wirkungen des sich kreuzenden Lichtes.

Man kann vor einer glatten Wand diese Versuche mit Stäben von versichiedener Stärke, so wie auch mit Rugeln wiederholen und vervielfältigen; immer wird man sinden, daß, je weiter der Körper von der Tafel entsernt wird, desto mehr verbreitet sich der schwache Doppelschatten, desto mehr verschmälert sich der starke Hauptschatten, bis dieser zuletzt ganz aufgehoben scheint, ja die Doppelschatten endlich so schwach werden, daß sie beinahe verschwinden; wie sie denn in mehrerer Entsernung unbemerklich sind.

### 397.

Daß dieses von dem sich kreuzenden Lichte herrühre, davon kann man sich leicht überzengen; so wie denn auch der Schatten eines zuzgespitzten Körpers zwei Spitzen deutlich zeigt. Wir dürfen also niemals außer Augen lassen, daß in diesem Falle das ganze Sonnenbild wirke, Schatten hervorbringe, sie in Doppelschatten verwandle und endlich sogar aufhebe.

# 398.

Man nehme nunmehr, statt der festen Körper, ausgeschnittene Öffnungen von verschiedener bestimmter Größe nebeneinander und lasse Sonnenlicht auf eine etwas entfernte Tafel hindurch fallen; so wird man sinden, daß das helle Bild, welches auf der Tafel von der Sonne hervorgebracht wird, größer sei als die Öffnung; welches baher kommt, daß der eine Nand der Sonne durch die entgegengesetzte Seite der Öffnung noch hindurch scheint, wenn der andre durch sie schon verdeckt ist. Daher ist das helle Bild an seinen Rändern schwächer beleuchtet.

#### 399.

Nimmt man viereckte Öffnungen von welcher Größe man wolle, so wird das helle Bild auf einer Tafel, die neun Fuß von den Öffnungen steht, um einen Zoll an jeder Seite größer sein als die Öffnung; welches mit dem Winkel des scheinbaren Sonnendiameters ziemlich übereinkommt.

#### 400.

Daß eben diese Randerleuchtung nach und nach abnehme, ist ganz natürlich, weil zuletzt nur ein Minimum des Sonnenlichtes vom Sonnenrande übers Kreuz durch den Rand der Öffnung einwirken kann.

Wir sehen also hier abermals, wie sehr wir Ursache haben, uns in der Erfahrung vor der Unnahme von parallelen Strahlen, Strahlenbüscheln und Bündeln und dergleichen hppothetischen Wesen zu hüten (309, 310).

#### 402.

Wir können uns vielmehr das Scheinen der Sonne, oder irgend eines Lichtes, als eine unendliche Abspiegelung des beschränkten Lichte bildes vorstellen; woraus sich denn wohl ableiten läßt, wie alle viere eckte Öffnungen, durch welche die Sonne scheint, in gewissen Entefernungen, je nachdem sie größer oder kleiner sind, ein rundes Bild geben müssen.

### 403.

Dbige Versuche kann man durch Dffnungen von mancherlei Form und Größe wiederholen, und es wird sich immer dasselbe in versschiedenen Ubweichungen zeigen; wobei man jedoch immer bemerken wird, daß im vollen Lichte, und bei der einfachen Operation des Hersscheinens der Sonne an einem Rand, keine Farbe sich sehen lasse.

#### 404.

Wir wenden uns daher zu den Versuchen mit dem gedämpften Lichte, welches nötig ist, damit die Farbenerscheinung eintrete. Man mache eine kleine Öffnung in den Laden der dunklen Kammer, man fange das übers Kreuz eindringende Sonnenbild mit einem weißen Papiere auf, und man wird, je kleiner die Öffnung ist, ein desto matteres Licht erblicken; und zwar ganz natürlich, weil die Erleuchtung nicht von der ganzen Sonne, sondern nur von einzelnen Punkten, nur teilweise gewirkt wird.

### 405.

Betrachtet man dieses matte Sonnenbild genau, so sindet man es gegen seine Nänder zu immer matter und mit einem gelben Saume begrenzt, der sich deutlich zeigt, am deutlichsten aber, wenn sich ein Nebel, oder eine durchscheinende Wolke vor die Sonne zieht, ihr Licht mäßiget und dämpft. Sollten wir uns nicht gleich hiebei senes Hofes an der Wand und des Scheins eines nahe davorstehenden Lichtes erzinnern? (88)

Betrachtet inan jenes oben beschriebene Sonnenbild genauer, so sieht man, daß es mit diesem gelben Saume noch nicht abgetan ist; sondern man bemerkt noch einen zweiten blaulichen Rreis, wo nicht gar eine hofartige Wiederholung des Farbensaums. Ist das Zimmer recht dunkel, so sieht man, daß der zunächst um die Sonne erhellte Himmel gleichfalls einwirkt, man sieht den blauen Himmel, ja sogar die ganze Landschaft auf dem Papiere und überzeugt sich abermals, daß hier nur von dem Sonnenbilde die Rede sei.

#### 407.

Nimmt man eine etwas größere, viereckte Öffnung, welche durch das Hineinstrahlen der Sonne nicht gleich rund wird; so kann man die Halbschatten von jedem Rande, das Zusammentreffen derselben in den Ecken, die Färbung derselben, nach Maßgabe obgemeldeter Ersscheinung der runden Öffnung, genau bemerken.

#### 408.

Wir haben nunmehr ein parallaktisch scheinendes Licht gedämpft, indem wir es durch kleine Öffnungen scheinen ließen, wir haben ihm aber seine parallaktische Eigenschaft nicht genommen, so daß es abermals Doppelschatten der Körper, wenn gleich mit gedämpfter Wirkung, hervorbringen kann. Diese sind nunmehr diesenigen, auf welche man bisher ausmerksam gewesen, welche in verschiedenen hellen und dunkeln, farbigen und farblosen Kreisen auseinander solgen und vermehrte, ja gewissermaßen unzählige Höse hervorbringen. Sie sind oft gezeichnet und in Kupfer gestochen worden, indem man Nadeln, Haare und andre schmale Körper in das gedämpste Licht brachte, die vielfachen hofartigen Doppelschatten bemerkte und sie einer Aus- und Einbiegung des Lichtes zuschrieb und dadurch erklären wollte, wie der Kernschatten ausgehoben, und wie ein Helles an der Stelle des Dunkeln erscheinen könne.

#### 409.

Wir aber halten vorerst daran fest, daß es abermals parallaktische Doppelschatten sind, welche mit farbigen Säumen und Höfen begrenzt erscheinen.

Wenn man alles dieses nun gesehen, untersucht und sich deutlich gemacht hat; so kann man zu dem Versuche mit den Messerklingen schreiten, welches nur ein Uneinanderrücken und parallaktisches Überzeinandergreisen der uns schon bekannten Halbschatten und Höse genannt werden kann.

#### 411.

Bulett hat man jene Versuche mit Haaren, Nadeln und Drähten in jenem Halblichte, das die Sonne wirkt, so wie im Hablichte, das sich vom blanen Himmel herschreibt und auf dem Papiere zeigt, anzustellen und zu betrachten; wodurch man der wahren Unsicht dieser Phänomene sich immer mehr bemeistern wird.

#### 412.

Da nun aber bei diesen Versuchen alles darauf ankommt, daß man sich von der parallaktischen Wirkung des scheinenden Lichtes überzeuge; so kann man sich das, worauf es ankommt, durch zwei Lichter deutlicher machen, wodurch sich die zwei Schatten übereinander führen und völlig sondern lassen. Bei Tage kann es durch zwei Offnungen am Fensterladen geschehen, bei Tracht durch zwei Kerzen; ja es gibt manche Zufälligkeiten in Gebäuden beim Auf= und Zusschlagen von Läden, wo man diese Erscheinungen besser beobachten kann, als bei dem sorgfältigsten Ilpparate. Jedoch lassen sich alle und jede zum Versuch erheben, wenn man einen Kasten einrichtet, in den man oben hineinsehen kann und dessen Türe man sachte zulehnt, nachdem man vorher ein Doppellicht einfallen lassen. Daß hierbei die von uns unter den physiologischen Farben abgehandelten farbigen Schatten sehr leicht eintreten, läßt sich erwarten.

### 413.

Überhaupt erinnre man sich, was wir über die Natur der Doppelsschatten, Halblichter und dergleichen früher ausgeführt haben, besonders aber mache man Versuche mit verschiedenen nebeneinander gestellten Schattierungen von Grau, wo jeder Streif an seinem dunklen Nachsbar hell, am hellen dunkel erscheinen wird. Bringt man abends mit drei oder mehreren Lichtern Schatten hervor, die sich stufenweise beden; so kann man dieses Phänomen sehr deutlich gewahr werden,

und man wird sich überzeugen, daß hier der physiologische Fall eine tritt, den wir oben weiter ausgeführt haben (38).

### 414.

Inwiesern nun aber alles, was von Erscheinungen die paroptischen Farben begleitet, aus der Lehre vom gemäßigten Lichte, von Halbsschaften und von physiologischer Bestimmung der Netina sich ableiten lasse, oder ob wir genötigt sein werden, zu gewissen innern Eigenschaften des Lichts unsere Zuslucht zu nehmen, wie man es bisher getan, mag die Zeit lehren. Hier sei es genug, die Bedingungen angezeigt zu haben, unter welchen die paroptischen Farben entstehen, so wie wir denn auch hossen können, daß unsre Winke auf den Zussammenhang mit dem bisherigen Vortrag von Freunden der Natur nicht unbeachtet bleiben werden.

### 415.

Die Verwandtschaft der paroptischen Farben mit den dioptrischen der zweiten Klasse wird sich auch jeder Denkende gern ausbilden. Hier wie dort ist von Rändern die Rede; hier wie dort von einem Lichte, das an dem Rande herscheint. Wie natürlich ist es also, daß die paroptischen Wirkungen durch die dioptrischen erhöht, verstärkt und verherrlicht werden können. Doch kann hier nur von den objektiven Refraktionsfällen die Rede sein, da das leuchtende Vild wirklich durch das Mittel durchscheint: denn diese sind eigentlich mit den paroptischen verwandt. Die subjektiven Refraktionsfälle, da wir die Vilder durchs Mittel sehen, stehen aber von den paroptischen völlig ab und sind auch schon wegen ihrer Reinheit von uns gepriesen worden.

#### 416.

Wie die paroptischen Farben mit den katoptrischen zusammenhängen, läßt sich aus dem Gesagten schon vermuten: denn da die katoptrischen Farben nur an Rigen, Punkten, Stahlseiten, zarten Fäden sich zeigen, so ist es ungefähr derselbe Fall, als wenn das Licht an einem Rande herschiene. Es muß jederzeit von einem Rande zurückscheinen, damit unser Auge eine Farbe gewahr werde. Wie auch hier die Beschränkung des leuchtenden Bildes, sowie die Mäßigung des Lichtes, zu bestrachten sei, ist oben schon angezeigt worden.

Von den subjektiven paroptischen Farben führen wir nur noch weniges an, weil sie sich teils mit den physiologischen, teils mit den dioptrischen der zweiten Alasse in Verbindung setzen lassen, und sie größtenteils kaum hieher zu gehören scheinen, ob sie gleich, wenn man genau aufmerkt, über die ganze Lehre und ihre Verknüpfung ein erstreuliches Licht verbreiten.

### 418.

Wenn man ein Lineal dergestalt vor die Augen hält, daß die Flamme des Lichts über dasselbe hervorscheint; so sieht man das Lineal gleichsam eingeschnitten und schartig an der Stelle, wo das Licht hervorragt. Es scheint sich dieses aus der ausdehnenden Kraft des Lichtes auf der Retina ableiten zu lassen (18).

#### 419.

Dasselbige Phänomen im großen zeigt sich beim Unfgang der Sonne, welche, wenn sie rein, aber nicht allzu mächtig, aufgeht, also daß man sie noch anblicken kann, jederzeit einen scharfen Einschnitt in ben Horizont macht.

#### 420.

Wenn man bei grauem Himmel gegen ein Tenster tritt, so daß das dunkle Areuz sich gegen denselben abschneidet, wenn man die Augen alsdann auf das horizontale Holz richtet, ferner den Kopf etwas vorzubiegen, zu blinzen und aufwärts zu sehen anfängt; so wird man bald unten an dem Holze einen schönen gelbroten Saum, oben über demselben einen schönen hellblauen entdecken. Je dunkelgrauer und gleicher der Himmel, je dämmernder das Zimmer und folglich je ruhiger das Auge, desto lebhafter wird sich die Erscheinung zeigen, ob sie sich gleich einem aufmerksamen Beobachter auch bei hellem Tage darstellen wird.

#### 421.

Man biege nunmehr den Kopf zurück und blinzle mit den Augen dergestalt, daß man den horizontalen Fensterstab unter sich sehe, so wird auch das Phänomen umgekehrt erscheinen. Man wird nämlich die obere Kante gelb und die untre blau sehen.

Goethes

#### 422.

In einer dunkeln Rammer ftellen fich die Beobachtungen am beften an. Wenn man vor die Offnung, vor welche man gewöhnlich das Sonnen-Mifroffop schraubt, ein weißes Papier heftet, wird man den untern Rand des Rreises blau, den obern gelb erblicken, selbst indem man die Angen gang offen hat, oder sie nur in fo fern zublingt, daß Biegt man den fein Sof sich mehr um das Weiße herum zeigt. Ropf zurück, fo fieht man die Farben umgekehrt.

### 423.

Diese Phanomene scheinen daher zu entstehen, daß die Feuchtigkeiten unfres Auges eigentlich nur in der Mitte, wo das Gehen vorgeht, wirklich achromatisch sind, daß aber gegen die Peripherie zu, und in unnafürlichen Stellungen, als Huf- und Niederbiegen des Ropfes, wirklich eine dromatische Eigenschaft, besonders wenn scharf absetzende Bilder betrachtet werden, übrig bleibe. Daber diese Phanomene zu jenen gehören mögen, welche mit den dioptrischen der zweiten Rlaffe verwandt sind.

#### 424.

Abnliche Farben erscheinen, wenn man gegen schwarze und weiße Bilder durch den Nadelstich einer Karte sieht. Statt des weißen Bildes kann man auch den lichten Punkt im Bleche des Ladens der Camera obscura wählen, wenn die Vorrichtung zu den paroptischen Narben gemacht ift.

### 425.

Wenn man durch eine Röhre durchfieht, deren untre Offnung verengt, oder durch verschiedene Ausschnitte bedingt ift, erscheinen die Narben gleichfalls.

#### 426.

Un die paroptischen Erscheinungen aber schließen sich meines Bedunkens folgende Phanomene naber an. Wenn man eine Nadelfpite nah vor das Aluge hält, so entsteht in demfelben ein Doppelbild. Besonders merkwürdig ist aber, wenn man durch die zu paroptischen Bersuchen eingerichteten Messerklingen hindurch und gegen einen granen Himmel sieht. Man blieft nämlich wie durch einen Flor, und es zeigen sich im Auge sehr viele Fäden, welches eigentlich nur die wiederholten Bilder der Alingenschärfen find, davon das eine immer von dem folgenden successiv, oder wohl auch von dem gegenüber wirkenden parallaktisch bedingt und in eine Fadengestalt verwandelt wird.

#### 427.

So ist denn auch noch schließlich zu bemerken, daß, wenn man durch die Klingen nach einem lichten Punkt im Fensterladen hinsieht, auf der Netina dieselben farbigen Streifen und Jöse, wie auf dem Papiere, entstehen.

### 428.

Und so sei dieses Kapitel gegenwärtig um so mehr geschlossen, als ein Freund übernommen hat, dasselbe nochmals genau durchzuerperimentieren, von dessen Bemerkungen wir, bei Gelegenheit der Revision, der Tafeln und des Upparats, in der Folge weitere Rechenschaft zu geben hoffen.

#### XXXIII.

Epoptische Farben.

#### 429.

Haben wir bisher uns mit solchen Farben abgegeben, welche zwar sehr lebhaft erscheinen, aber auch, bei aufgehobener Bedingung, sogleich wieder verschwinden; so machen wir unn die Ersahrung von solchen, welche zwar auch als vorübergehend beobachtet werden, aber unter gewissen Umständen sich dergestalt fixieren, daß sie, auch nach aufgehobenen Bedingungen, welche ihre Erscheinung hervorbrachten, bestehen bleiben, und also den Übergang von den physischen zu den chemischen Farben ausmachen.

## 430.

Sie entspringen durch verschiedene Beranlassungen auf der Dberfläche eines farblosen Körpers, ursprünglich, ohne Mitteilung, Färbe,
Zaufe (βαρή); und wir werden sie nun, von ihrer leisesten Erscheinung
bis zu ihrer hartnäckigsten Dauer, durch die verschiedenen Bedingungen
ihres Emstehens hindurch verfolgen, welche wir zu leichterer Übersicht
hier sogleich summarisch anführen.

#### 43I.

Erste Bedingung. Berührung zweier glatten Flächen harter durchsichtiger Körper.

Erster Fall, wenn Glasmassen, Glastafeln, Linsen aneinander gedrückt werden.

Zweiter Fall, wenn in einer foliden Glas-, Aristall- oder Eismasse

ein Gprung entsteht.

Dritter Fall, indem sich Lamellen durchsichtiger Steine voneinander frennen.

Zweite Bedingung. Wenn eine Glasfläche oder ein geschliffner Stein angehaucht wird.

Dritte Bedingung. Verbindung von beiden obigen, daß man nämlich die Glastafel anhaucht, eine andre drauf legt, die Farben durch den Druck erregt, dann das Glas abschiebt, da sich denn die Farben nachziehen und mit dem Hauche versliegen.

Bierte Bedingung. Blasen verschiedener Flussigkeiten, Geife,

Schofolade, Bier, Wein, feine Glasblasen.

Fünfte Bedingung. Sehr feine Häutchen und Lamellen mineralischer und metallischer Auflösungen; das Kalkhäutchen, die Oberfläche stehender Wasser, besonders eisenschüssiger; ingleichen Häutchen von DI auf dem Wasser, besonders von Firnis auf Scheidewasser.

Gechste Bedingung. Wenn Metalle erhitzt werden. Unlaufen

des Stahls und andrer Metalle.

Siebente Bedingung. Wenn die Dberfläche des Glases angegriffen wird.

## 432.

Erste Bedingung, erster Fall. Wenn zwei konveze Gläser, oder ein Konveze und Planglas, am besten ein Konveze und Hohlglas sich einander berühren, so entstehn konzentrische farbige Kreise. Bei dem gelindesten Druck zeigt sich sogleich das Phänomen, welches nach und nach durch verschiedene Stusen geführt werden kann. Wir beschreiben sogleich die vollendete Erscheinung, weil wir die verschiedenen Grade, durch welche sie durchgeht, rückwärts alsdann desto besser werden einssehen lernen.

## 433.

Die Mitte ist farblos; daselbst, wo die Gläser durch den stärksten Druck gleichsam zu Einem vereinigt sind, zeigt sich ein dunkelgrauer Punkt, um denselben ein silberweißer Raum, alsdann folgen in abnehmenden Entfernungen verschiedene isolierte Ninge, welche sämtlich aus drei Farben, die unmittelbar miteinander verbunden sind, bestehen. Jeder dieser Ringe, deren etwa drei bis vier gezählt werden können,

ist inwendig gelb, in der Mitte purpurfarben und auswendig blau. Zwischen zwei Ringen sindet sich ein silberweißer Zwischenraum. Die letzten Ringe gegen die Peripherie des Phänomens stehen immer enger zusammen. Sie wechseln mit Purpur und Grün, ohne einen dazwischen bemerklichen silberweißen Raum.

### 434.

Wir wollen nunmehr die successive Entstehung des Phänomens vom gelindesten Druck an beobachten.

### 435.

Beim gelindesten Druck erscheint die Mitte selbst grün gefärbt. Darauf folgen dis an die Peripherie sämtlicher konzentrischen Kreise purpurne und grüne Ninge. Sie sind verhältnismäßig breit und man sieht keine Spur eines silberweißen Raums zwischen ihnen. Die grüne Mitte entsteht durch das Blau eines unentwickelten Zirkels, das sich mit dem Gelb des ersten Kreises vermischt. Ulle übrigen Kreise sind bei dieser gelinden Berührung breit, ihre gelben und blauen Ränder vermischen sich und bringen das schöne Grün hervor. Der Purpur aber eines jeden Ringes bleibt rein und unberührt, daher zeigen sich sämtliche Kreise von diesen beiden Farben.

## 436.

Ein etwas stärkerer Druck entfernt den ersten Kreis von dem unsentwickelten um etwas weniges und isoliert ihn, so daß er sich nun ganz vollkommen zeigt. Die Mitte erscheint nun als ein blauer Punkt: denn das Gelbe des ersten Kreises ist nun durch einen silberweißen Raum von ihr getrennt. Uns dem Blauen entwickelt sich in der Mitte ein Purpur, welcher jederzeit nach außen seinen zugehörigen blauen Rand behält. Der zweite, dritte Ring, von innen gerechnet, ist nun schon völlig isoliert. Kommen abweichende Fälle vor, so wird man sie aus dem Gesagten und noch zu Sagenden zu beurteilen wissen.

### 437.

Bei einem stärkern Druck wird die Mitte gelb, sie ist mit einem purpurfarbenen und blauen Rand umgeben. Endlich zieht sich auch dieses Gelb völlig aus der Mitte. Der innerste Kreis ist gebildet und die gelbe Farbe umgibt dessen Rand. Nun erscheint die ganze

Mitte silberweiß, bis zuletzt bei dem stärksten Druck sich der dunkle Punkt zeigt und das Phänomen, wie es zu Anfang beschrieben wurde, vollendet ist.

## 438.

Das Maß der konzentrischen Ringe und ihrer Entfernungen bezieht sich auf die Form der Gläser, welche zusammengedrückt werden.

### 439.

Wir haben oben bemerkt, daß die farbige Mitte aus einem unents wickelten Kreise bestehe. Es sindet sich aber oft bei dem gelindesten Druck, daß mehrere unentwickelte Kreise daselbst gleichsam im Keime liegen, welche nach und nach vor dem Auge des Beobachters entwickelt werden können.

#### 440.

Die Regelmäßigkeit dieser Ringe entspringt aus der Form des Konvex-Glases, und der Durchmesser des Phänomens richtet sich nach dem größern oder kleinern Augelschnitt, wornach eine Linse geschliffen ist. Man schließt daher leicht, daß man durch das Uneinanderdrücken von Plangläsern nur unregelmäßige Erscheinungen sehen werde, welche wellenförmig nach Urt der gewässerten Seidenzeuge erscheinen und sich von dem Punkte des Drucks aus nach allen Enden verbreiten. Doch ist auf diesem Wege das Phänomen viel herrlicher als auf jenem und für einen jeden auffallend und reizend. Stellt man nun den Versuch auf diese Weise an, so wird man völlig wie bei dem oben beschriebenen bemerken, daß bei gelindem Druck die grünen und purpurnen Wellen zum Vorschein kommen, beim stärkeren aber Streisen, welche blau, purpurn und gelb sind, sich isolieren. In dem ersten Falle berühren sich ihre Lußenseiten, in dem zweiten sind sie durch einen silberweißen Raum getrennt.

#### 441.

Che wir nun zur fernern Bestimmung dieses Phänomens übergeben, wollen wir die bequemfte Urt, dasselbe hervorzubringen, mitteilen.

Man lege ein großes Konverglas vor sich auf den Tisch gegen ein Fenster, und auf dasselbe eine Tafel wohlgeschliffenen Spiegelglases, ungefähr von der Größe einer Spielkarte; so wird die bloße Schwere der Tasel sie schon dergestalt andrücken, daß eins oder das andre der

beschriebenen Phänomene entsteht, und man wird schon durch die verschiedene Schwere der Glastafel, durch andre Zufälligkeiten, wie zum Beispiel wenn man die Glastafel auf die abhängende Seite des Konverglases führt, wo sie nicht so stark aufdrückt als in der Mitte,
alle von uns beschriebenen Grade nach und nach herverbringen können.

#### 442.

Um das Phänomen zu bemerken, muß man schief auf die Fläche sehen, auf welcher ums dasselbe erscheint. Außerst merkwürdig ist aber, daß, wenn man sich immer mehr neigt und unter einem spizeren Winkel nach dem Phänomen sieht, die Kreise sich nicht allein erweitern; sondern aus der Mitte sich noch andre Kreise entwickeln, von denen sich, wenn man perpendikulär auch durch das stärkste Verzgrößerungsglas darauf sah, keine Spur entdecken ließ.

## 443.

Wenn das Phänomen gleich in seiner größten Schönheit erscheinen soll, so hat man sich der äußersten Reinlichkeit zu besleißigen. Macht man den Versuch mit Spiegelglasplatten, so tut man wohl, lederne Handschuh anzuziehen. Man kann bequem die innern Flächen, welche sich auf das genaueste berühren müssen, vor dem Versuche reinigen und die äußern, bei dem Versuche selbst, unter dem Drücken rein erhalten.

#### 444.

Man sieht aus Dbigem, daß eine genaue Berührung zweier glatten Flächen nötig ist. Geschliffene Gläser tun den besten Dienst. Glasplatten zeigen die schönsten Farben, wenn sie aneinander sesschängen; und aus eben dieser Ursache soll das Phänomen an Schönheit wachsen, wenn sie unter die Luftpumpe gelegt werden, und man die Luft auspumpt.

#### 445.

Die Erscheinung der farbigen Ninge kann am schönsten hervorgebracht werden, wenn man ein konveres und konkaves Glas, die nach
einerlei Angelschnitt geschliffen sind, zusammenbringt. Ich habe die Erscheinung niemals glänzender gesehen, als bei dem Objektivglase eines achromatischen Fernrohrs, bei welchem das Crownglas mit dem Flintglase sich allzu genan berühren mochte.

Merkwürdig ist die Erscheinung, wenn ungleichartige Flächen, zum Beispiel ein geschliffner Aristall an eine Glasplatte gedrückt wird. Die Erscheinung zeigt sich keinesweges in großen sließenden Wellen, wie bei der Verbindung des Glases mit dem Glase, sondern sie ist klein und zackig und gleichsam unterbrochen, so daß es scheint, die Fläche des geschliffenen Aristalls, die aus unendlich kleinen Durchschnitten der Lamellen besteht, berühre das Glas nicht in einer solchen Kontinuität, als es von einem andern Glase geschieht.

#### 447.

Die Farbenerscheinung verschwindet durch den stärksten Druck, der die beiden Flächen so innig verbindet, daß sie nur einen Körper auszumachen scheinen. Daher entsteht der dunkte Punkt in der Mitte, weil die gedrückte Linse auf diesem Punkte kein Licht mehr zurückzwirft, so wie eben derselbe Punkt, wenn man ihn gegen das Licht sieht, völlig hell und durchsichtig ist. Bei Nachlassung des Drucks verschwinden die Farben allmählich, und völlig, wenn man die Flächen voneinander schiebt.

### 448.

Eben diese Erscheinungen kommen noch in zwei ähnlichen Fällen vor. Wenn ganze durchsichtige Massen sich voneinander in dem Grade trennen, daß die Flächen ihrer Teile sich noch hinreichend berühren; so sieht man dieselben Areise und Wellen mehr oder weniger. Man kann sie sehr schön hervorbringen, wenn man eine erhitzte Glasmasse ins Wasser taucht, in deren verschiedenen Rissen und Sprüngen man die Farben in mannigfaltigen Zeichnungen bequem beobachten kann. Die Natur zeigt uns oft dasselbe Phänomen an gesprungenem Bergkrisfall.

#### 449.

Häufig aber zeigt sich diese Erscheinung in der mineralischen Welt an solchen Steinarten, welche ihrer Natur nach blättrig sind. Diese ursprünglichen Lamellen sind zwar so innig verbunden, daß Steine dieser Urt auch völlig durchsichtig und farblos erscheinen können; doch werden die innerlichen Blätter durch manche Zufälle getrennt, ohne daß die Berührung aufgehoben werde; und so wird die uns nun genugsam bekannte Erscheinung öfters hervorgebracht, besonders bei

Ralkspäten, bei Fraueneis, bei der Adularia und mehrern ähnlich gebildeten Mineralien. Es zeigt also eine Unkenntnis der nächsten Ursachen einer Erscheinung, welche zufällig so oft hervorgebracht wird, wenn man sie in der Mineralogie für so bedeutend hielt und den Exemplaren, welche sie zeigten, einen besondern Wert beilegte.

### 450.

Es bleibt uns nur noch übrig, von der höchst merkwürdigen Umwendung dieses Phänomens zu sprechen, wie sie uns von den Naturforschern überliesert worden. Wenn man nämlich, austatt die Farben
bei restektiertem Lichte zu betrachten, sie bei durchfallendem Licht beobachtet; so sollen an derselben Stelle die entgegengesetzen, und zwar
auf eben die Weise, wie wir solche oben physiologisch, als Farben,
die einander fordern, angegeben haben, erscheinen. Un der Stelle des
Blauen soll man das Gelbe, und umgekehrt; an der Stelle des Roten
das Grüne usw. sehen. Die näheren Versuche sollen künftig angegeben werden, um so mehr, als bei uns über diesen Punkt noch
einige Zweisel obwalten.

### 451.

Verlangte man nun von uns, daß wir über diese bisher vorgetragenen epoptischen Farben, die unter der ersten Bedingung erscheinen, etwas Allgemeines aussprechen und diese Phänomene an die frühern physischen Erscheinungen anknüpfen sollten; so würden wir folgendermaßen Ausserke gehen.

### 452.

Die Gläser, welche zu den Versuchen gebraucht werden, sind als ein empirisch möglichst Durchsichtiges anzusehen. Sie werden aber, nach unster Überzeugung, durch eine innige Berührung, wie sie der Druck verursacht, sogleich auf ihren Oberslächen, jedoch nur auf das leiseste, getrübt. Innerhalb dieser Trübe entstehn sogleich die Farben, und zwar enthält jeder Ring das ganze System: denn indem die beiden entgegengesetzten, das Gelb und Blan, mit ihren roten Enden verbunden sind, zeigt sich der Purpur. Das Grüne hingegen, wie bei dem prismatischen Versuch, wenn Gelb und Blan sich erreichen.

### 453.

Wie durchaus bei Entstehung der Farbe das ganze System gefordert wird, haben wir schon früher mehrmals erfahren, und es liegt auch in der Natur jeder physischen Erscheinung, es liegt schon in dem Begriff von polarischer Entgegensetzung, wodurch eine elementare Einheit zur Erscheinung kommt.

### 454.

Daß bei durchscheinendem Licht eine andre Farbe sich zeigt, als bei reflektiertem, erinnert uns an jene dioptrischen Farben der ersten Klasse, die wir auf eben diese Weise aus dem Trüben entspringen sahen. Daß aber auch hier ein Trübes odwalte, daran kam sast kein Zweiselsein: denn das Ineinandergreisen der glättesten Glasplatten, welches so stark ist, daß sie sest aneinander hängen, bringt eine Habvereinigung hervor, die jeder von beiden Flächen etwas an Glätte und Durchtschtigkeit entzieht. Den völligen Ausschlag aber möchte die Betrachtung geben, daß in der Mitte, wo die Linse am sestessen auf das andre Glas aufgedrückt und eine vollkommene Vereinigung herzgestellt wird, eine völlige Durchsichtigkeit entstehe, wobei man keine Varbe mehr gewahr wird. Jedoch mag alles dieses seine Bestätigung erst nach vollendeter allgemeiner Übersicht des Ganzen erhalten.

### 455.

Zweite Bedingung. Wenn man eine angehauchte Glasplatte mit dem Finger abwischt und sogleich wieder anhaucht, sieht man sehr lebhaft durcheinander schwebende Farben, welche, indem der Hauch abläuft, ihren Ort verändern und zuletzt mit dem Hauche verschwinden. Wiederholt man diese Operation, so werden die Farben lebhafter und schöner, und scheinen auch länger als die ersten Male zu bestehen.

## 456.

So schnell auch diese Phänomen vorübergeht und so konfus es zu sein scheint, so glaub ich doch folgendes bemerkt zu haben. Im Anfange erscheinen alle Grundfarben und ihre Zusammensetzungen. Haucht man stärker, so kann man die Erscheinung in einer Folge gewahr werden. Dabei läßt sich bemerken, daß, wenn der Hauch im Abslausen sich von allen Seiten gegen die Mitte des Glases zieht, die blaue Farbe zuletzt verschwindet.

### 457.

Das Phänomen entsteht am leichtesten zwischen den garten Streifen, welche der Strich des Fingers auf ber flaren Fläche zurückläßt, oder

es erfordert eine sonstige gewissermaßen rauhe Disposition ber Oberfläche des Körpers. Auf manchen Gläsern kann man durch den
bloßen Hauch schon die Farbenerscheinungen hervorbringen, auf andern
hingegen ist das Reiben mit dem Finger nötig; ja ich habe geschliffene
Spiegelgläser gefunden, von welchen die eine Seite angehaucht sogleich
die Farben lebhaft zeigte, die andre aber nicht. Nach den überbliebenen Fazetten zu urteilen, war jene ehmals die freie Seite des
Spiegels, diese aber die innere durch das Quecksilber bedeckte gewesen.

## 458.

Wie nun diese Versuche sich am besten in der Kälte anstellen lassen, weil sich die Platte schneller und reiner anhauchen läßt und der Hauch schneller wieder abläuft; so kann man auch bei starkem Frost, in der Kutsche sahrend, das Phänomen im großen gewahr werden, wenn die Kutschsenster sehr rein geputzt und sämtlich aufgezogen sind. Der Hauch der in der Kutsche sitzenden Personen schlägt auf das zarteste an die Scheiben und erregt sogleich das lebhafteste Farbenspiel. Inwiesern eine regelmäßige Succession darin sei, habe ich nicht bemerken können. Besonders lebhaft aber erscheinen die Farben, wenn sie einen dunklen Gegenstand zum Hintergrunde haben. Dieser Farbenwechsel dauert aber nicht lange: denn sobald sich der Hauch in stärkere Tropsen sammelt oder zu Eisnadeln gefriert, so ist die Erscheinung alsbald aufgehoben.

#### 459.

Drifte Bedingung. Man kann die beiden vorhergehenden Verssuche des Druckes und Hauches verbinden, indem man nämlich eine Glasplatte anhaucht und die andre sogleich darauf drückt. Es entssehen alsdann die Farben, wie beim Drucke zweier unangehauchten, nur mit dem Unterschiede, daß die Feuchtigkeit hie und da einige Unterbrechung der Wellen verursacht. Schiebt man eine Glasplatte von der andern weg, so läuft der Hauch farbig ab.

#### 460.

Man könnte jedoch behaupten, daß dieser verbundene Versuch nichts mehr als die einzelnen sage: denn wie es scheint, so verschwinden die durch den Druck erregten Farben in dem Maße, wie man die Gläser voneinander abschiebt, und die behauchten Stellen laufen alsdann mit ihren eignen Farben ab.

#### 461

Vierte Bedingung. Farbige Erscheinungen lassen sich fast an allen Blasen beobachten. Die Seisenblasen sind die bekanntesten und ihre Schönheit ist am leichtesten darzustellen. Doch findet man sie auch beim Weine, Bier, bei geistigen reinen Liquoren, besonders auch im Schaume der Schokolade.

#### 462.

Wie wir oben einen unendlich schmalen Raum zwischen zwei Flächen, welche sich berühren, erforderten, so kann man das Häuschen der Seisenblase als ein unendlich dunnes Blättchen zwischen zwei elastischen Körpern ansehen: denn die Erscheinung zeigt sich doch eigentlich zwischen der innern, die Blase auftreibenden Luft und zwischen der atmosphärischen.

## 463.

Die Blase, indem man sie hervorbringt, ist farblos: dann fangen farbige Züge, wie des Marmorpapieres, an sich sehen zu lassen, die sich endlich über die ganze Blase verbreiten, oder vielmehr um sie herumgetrieben werden, indem man sie aufbläst.

### 464.

Es gibt verschiedene Arten, die Blase zu machen; frei, indem man den Strehhalm nur in die Auflösung taucht und die hängende Blase durch den Atem auftreibt. Hier ist die Entstehung der Farbenerscheinung schwer zu beobachten, weil die schnelle Rotation keine genaue Bemerkung zuläßt, und alle Farben durcheinander gehen. Doch läßt sich bemerken, daß die Farben am Strohhalm aufangen. Ferner kann man in die Auflösung selbst blasen, jedoch vorsichtig, damit nur Eine Blase entstehe. Sie bleibt, wenn man sie nicht sehr auftreibt, weiß; wenn aber die Auflösung nicht allzu wässrig ist, so seißen sich Kreise um die perpendikulare Achse der Blase, die gewöhnlich grün und purpurn abwechseln, indem sie nah aneinander stoßen. Zulest kann man auch mehrere Blasen nebeneinander hervorbringen, die noch mit der Auflösung zusammenhangen. In diesem Falle entstehen die Farben an den Wänden, wo zwei Blasen einander platt gedrückt haben.

## 465.

Un den Blafen des Schokoladenschaums find die Farben fast bequemer zu beobachten, als an den Seifenblasen. Sie sind beständiger, obgleich kleiner. In ihnen wird durch die Wärme ein Treiben, eine Bewegung hervorgebracht und unterhalten, die zur Entwicklung, Succession und endlich zum Ordnen des Phänomens nötig zu sein scheinen.

#### 466.

Ist die Blase klein oder zwischen andern eingeschlossen, so treiben sich farbige Büge auf der Dberfläche herum, dem marmorierten Papiere ähnlich; man sieht alle Farben unsres Schemas durcheinander ziehen, die reinen, gesteigerten, gemischten, alle deutlich hell und schön. Bei kleinen Blasen dauert das Phänomen immer fort.

#### 467.

Ist die Blase größer, oder wird sie nach und nach isoliert, dadurch daß die andern neben ihr zerspringen; so bemerkt man bald, daß dieses Treiben und Ziehen der Farben auf etwas abzwecke. Wir sehen nämlich auf dem höchsten Punkte der Blase einen kleinen Kreis entstehen, der in der Mitte gelb ist; die übrigen farbigen Züge bewegen sich noch immer wurmförmig um ihn her.

#### 468.

Es dauert nicht lange, so vergrößert sich der Kreis und sinkt nach allen Seiten hinab. In der Mitte behält er sein Gelb, nach unten und außen wird er purpurfarben und bald blau. Unter diesem entsteht wieder ein neuer Kreis von eben dieser Farbenfolge. Stehen sie nahe genug beisammen, so entsteht aus Vermischung der Endfarben ein Grün.

#### 469.

Wenn ich drei solcher Hauptkreise zählen konnte, so war die Mitte farblos und dieser Raum wurde nach und nach größer, indem die Kreise mehr niedersanken, bis zulegt die Blase zerplagte.

#### 470.

Fünfte Bedingung. Es können auf verschiedene Weise sehr zarte Häutchen entstehen, an welchen man ein sehr lebhaftes Farbenspiel entdeckt, indem nämlich sämtliche Farben entweder in der bekannten Ordnung, oder mehr verworren durcheinander laufend gesehen werden. Das Wasser, in welchem ungelöschter Kalk aufgelöst worden, überzieht sich bald mit einem farbigen Häutchen. Ein gleiches geschieht auf der Oberfläche stehender Wasser, vorzüglich solcher, welche Eisen

enthalten. Die Lamellen des seinen Weinsteins, die sich, besonders von rotem französischen Weine, in den Bouteillen anlegen, glänzen von den schönsten Farben, wenn sie auf sorgfältige Weise losgeweicht und an das Tageslicht gebracht werden. Ditropfen auf Wasser, Branntwein und andern Flüssischen bringen auch dergleichen Ringe und Flämmichen hervor. Der schönste Versuch aber, den man machen kann, ist solgender. Man gieße nicht allzustarkes Scheidewasser in eine flache Schale und tropfe mit einem Pinsel von jenem Firnis darauf, welchen die Kupferstecher brauchen, um während des Üßens gewisse Stellen ihrer Platten zu decken. Sogleich entsteht unter lebhafter Bewegung ein Häutchen, das sich in Kreise ausbreitet und zugleich die lebhaftesten Farbenerscheinungen hervorbringt.

#### 471.

Sechste Bedingung. Wenn Metalle erhitet werden, so entstehen auf ihrer Dberfläche flüchtig aufeinander folgende Farben, welche jedoch nach Belieben festgehalten werden können.

## 472.

Man erhitze einen polierten Stahl, und er wird in einem gewissen Grad der Wärme gelb überlaufen. Nimmt man ihn schnell von den Kohlen weg, so bleibt ihm diese Farbe.

# 473.

Sobald der Stahl heißer wird, erscheint das Gelbe dunkler, höher und geht bald in den Purpur hinüber. Dieser ist schwer festzuhalten, denn er eilt sehr schnell ins Hochblaue.

#### 474.

Dieses schöne Blau ist festzuhalten, wenn man schnell den Stahl aus der Hitze nimmt und ihn in Usche steckt. Die blau angelaufnen Stahlarbeiten werden auf diesem Wege hervorgebracht. Fährt man aber fort, den Stahl frei über dem Feuer zu halten, so wird er in kurzem hellblau und so bleibt er.

#### 475.

Diese Farben ziehen wie ein Hauch über die Stahlplatte, eine scheint vor der andern zu fliehen; aber eigentlich entwickelt sich immer die folgende aus der vorhergehenden.

Wenn man ein Federmesser ins Licht hält, so wird ein farbiger Streif quer über die Klinge entstehen. Der Teil des Streifes, der am tiefsten in der Flamme war, ist hellblau, das sich ins Blaurote verliert. Der Purpur steht in der Mitte, dann folgt Gelbrot und Gelb.

#### 477.

Dieses Phänomen leitet sich aus dem vorhergehenden ab; denn die Klinge nach dem Stiele zu ist weniger erhitet, als an der Spitze, welche sich in der Flamme befindet; und so missen alle Farben, die sonst nacheinander entstehen, auf einmal erscheinen, und man kann sie auf das beste sigiert auf bewahren.

# 478.

Robert Bople gibt diese Farbensucesssion folgendermaßen an: a florido flavo ad flavum saturum et rubescentem (quem artifices sanguineum vocant) inde ad languidum, postea ad saturiorem cyaneum. Dieses wäre ganz gut, wenn man die Worte languidus und saturior ihre Stellen verwechseln ließe. Inwiesern die Bemerkung richtig ist, daß die verschiedenen Farben auf die Grade der folgenden Härtung Einfluß haben, lassen wir dahingestellt sein. Die Farben sind hier nur Auzeichen der verschiedenen Grade der Hitze.

#### 479.

Wenn man Blei calciniert, wird die Oberfläche erst graulich. Dieses grauliche Pulver wird durch größere Hitze gelb und sodann vrange. Unch das Silber zeigt bei der Erhitzung Farben. Der Blick des Silbers beim Ubtreiben gehört auch hieher. Wenn meztallische Gläser schmelzen, entstehen gleichfalls Farben auf der Oberssläche.

# 480.

Siebente Bedingung. Wenn die Oberfläche des Glases ans gegriffen wird. Das Blindwerden des Glases ist uns oben schon merkwürdig gewesen. Man bezeichnet durch diesen Ausdruck, wenn die Oberfläche des Glases dergestalt angegriffen wird, daß es uns trüb erscheint.

Das weiße Glas wird am ersten blind, desgleichen gegossenes und nachher geschliffenes Glas, das blauliche weniger, das grüne am wenigsten.

## 482.

Eine Glastafel hat zweierlei Seiten, davon man die eine die Spiegelseite nennt. Es ist die, welche im Ofen oben liegt, an der man rundliche Erhöhungen bemerken kann. Sie ist glätter als die andere, die im Ofen unten liegt und an welcher man manchmal Krizen bemerkt. Man nimmt deswegen gern die Spiegelseite in die Zimmer, weil sie durch die von innen anschlagende Feuchtigkeit weniger als die andre angegriffen, und das Glas daher weniger blind wird.

# 483.

Dieses Blindwerden oder Trüben des Glases geht nach und nach in eine Farbenerscheinung über, die sehr lebhaft werden kann, und bei welcher vielleicht auch eine gewisse Succession, oder sonst etwas Ordnungsgemäßes zu entdecken wäre.

## 484.

Und so hätten wir denn auch die physischen Farben von ihrer leisesten Wirkung an die dahin geführt, wo sich diese slüchtigen Erscheinungen an die Körper sestseten, und wir wären auf diese Weise an die Grenze gelangt, wo die chemischen Farben eintreten, sa gewissermaßen haben wir diese Grenze schon überschritten; welches für die Stetigkeit unsres Vortrags ein gutes Vorurteil erregen mag. Sollen wir aber noch zu Ende dieser Abteilung etwas Allgemeines aussprechen und auf ihren innern Zusammenhang hindeuten; so fügen wir zu dem, was wir oben (451—454) gesagt haben, noch solgendes hinzu.

# 485.

Das Unlausen des Stahls und die verwandten Erfahrungen könnte man vielleicht ganz bequem aus der Lehre von den trüben Mitteln herleiten. Polierter Stahl wirst mächtig das Licht zurück. Man denke sich das durch die Hike bewirkte Unlausen als eine gelinde Trübe; sogleich müßte daher ein Hellgelb erscheinen, welches bei zunehmender Trübe immer verdichteter, gedrängter und röter, ja zulest purpur und rubinrot erscheinen muß. Wäre nun zulest diese Farbe

anf den höchsten Punkt des Dunkelwerdens gesteigert, und man dächte sich die immer fortwaltende Trübe; so würde diese nunmehr sich über ein Finsteres verbreiten und zuerst ein Violett, dann ein Dunkelblau und endlich ein Hellblau hervorbringen, und so die Reihe der Ersscheinungen beschließen.

Wir wollen nicht behaupten, daß man mit dieser Erklärungsart völlig auslange, unfre Absicht ist vielmehr, nur auf den Weg zu deuten, auf welchem zuletzt die alles umfassende Formel, das eigentliche Wort des Rätsels gefunden werden kann.

# Drifte Abteilung.

# Chemische Farben.

## 486.

So nennen wir diejenigen, welche wir an gewissen Körpern erregen, mehr oder weniger sixieren, an ihnen steigern, von ihnen wieder wegenehmen und andern Körpern mitteilen können, denen wir denn auch deshalb eine gewisse immanente Eigenschaft zuschreiben. Die Dauer ist meist ihr Kennzeichen.

# 487.

In diesen Rücksichten bezeichnete man früher die chemischen Farben mit verschiedenen Beiwörtern. Sie hießen colores proprii, corporei, materiales, veri, permanentes, fixi.

## 488.

Wie sich das Bewegliche und Vorübergehende der physischen Farben nach und nach an den Körpern fixiere, haben wir in dem Vorhergehenden bemerkt und den Übergang eingeleiset.

# 489.

Die Farbe figiert sich an den Rörpern mehr oder weniger danerhaft, oberflächlich oder durchdringend.

Alle Körper sind der Farbe fähig, entweder daß sie an ihnen erregt, gesteigert, stufenweise fixiert, oder wenigstens ihnen mitgeteilt werden kann.

#### XXXIV.

# Chemischer Gegenfat.

#### 491.

Indem wir bei Darstellung der farbigen Erscheinung auf einen Gegensatz durchaus aufmerksam zu machen Ursache hatten, so finden wir, indem wir den Boden der Chemie betreten, die chemischen Gegensätze uns auf eine bedeutende Weise begegnend. Wir sprechen hier zu unsern Zwecken nur von demjenigen, den man unter dem allgemeinen Namen von Säure und Alkali zu begreifen pflegt.

## 492.

Wenn wir den chromatischen Gegensatz nach Unleitung aller übrigen physischen Gegensätze durch ein Mehr oder Weniger bezeichnen, der gelben Seite das Mehr, der blauen das Weniger zuschreiben; so schließen sich diese beiden Seiten nun auch in chemischen Fällen an die Seiten des chemisch Entgegengesetzten an. Das Gelb und Gelbrote widmet sich den Säuern, das Blau und Blaurote den Ulkalien; und so lassen sich die Erscheinungen der chemischen Farben, freilich mit noch manchen andern eintretenden Betrachtungen, auf eine ziemlich einfache Weise durchführen.

#### 493.

Da übrigens die Hauptphänomene der chemischen Farben bei Säuerungen der Metalle vorkommen, so sieht man, wie wichtig diese Betrachtung hier an der Spise sei. Was übrigens noch weiter zu bedenken eintritt, werden wir unter einzelnen Rubriken näher bemerken; wobei wir jedoch ausdrücklich erklären, daß wir dem Chemiker nur im allgemeinsten vorzuarbeiten gedenken, ohne uns in irgend ein Besondres, ohne uns in die zartern chemischen Ausgaben und Fragen mischen oder sie beantworten zu wollen. Unstre Absicht kann nur sein, eine Skizze zu geben, wie sich allenfalls nach unserer Überzeugung die chemische Farbenlehre an die allgemeine physische anschließen könnte.

#### XXXV.

# Ableitung des Weißen.

#### 494.

Wir haben hiezu schon oben bei Gelegenheit der dioptrischen Farben der ersten Klasse (155 ff.) einige Schritte getan. Durchsichtige Körper stehen auf der höchsten Stuse unorganischer Materialität. Zunächst daran fügt sich die reine Trübe, und das Weiße kann als die vollendete reine Trübe angesehen werden.

#### 495

Reines Wasser zu Schnee kristallisiert erscheint weiß, indem die Durchsichtigkeit der einzelnen Teile kein durchsichtiges Ganzes macht. Verschiedene Salzkristalle, denen das Kristallisationswasser entweicht, erscheinen als ein weißes Pulver. Man könnte den zufällig undurchssichtigen Zustand des rein Durchsichtigen Weiß nennen; so wie ein zermalmtes Glas als ein weißes Pulver erscheint. Man kann dabei die Aushebung einer dynamischen Verbindung und die Darstellung der atomistischen Eigenschaft der Materie in Betracht ziehn.

## 496.

Die bekannten unzerlegten Erden sind in ihrem reinen Zustand alle weiß. Sie gehn durch natürliche Kristallisation in Durchsichtigkeit über; Kieselerde in den Bergkristall, Tonerde in den Glimmer, Bittererde in den Talk, Kalkerde und Schwererde erscheinen in so mancherlei Späten durchsichtig.

#### 497.

Da uns bei Färbung mineralischer Körper die Metallkalke vorzüglich begegnen werden, so bemerken wir noch zum Schlusse, daß angehende gelinde Säurungen weiße Kalke darstellen, wie das Blei durch die Essigsäure in Bleiweiß verwandelt wird.

#### XXXVI.

# Ableifung des Ochwarzen.

## 498.

Das Schwarze entspringt uns nicht so uranfänglich, wie das Weiße. Wir treffen es im vegetabilischen Reiche bei Halbverbrennungen an,

und die Rohle, der auch übrigens höchst merkwürdige Körper, zeigt uns die schwarze Farbe. Auch wenn Holz, zum Beispiel Bretter, durch Licht, Luft und Feuchtigkeit seines Brennlichen zum Teil beraubt wird; so erscheint erst die graue, dann die schwarze Farbe. Wie wir denn auch animalische Teile durch eine Halbverbrennung in Rohle verwandeln können.

#### 499.

Ebenso finden wir auch bei den Metallen, daß oft eine Halborndation stattfindet, wenn die schwarze Farbe erregt werden soll. So werden durch schwache Säuerung mehrere Metalle, besonders das Eisen, schwarz, durch Essig, durch gelinde saure Gährungen, zum Beispiel eines Reisdekokts usw.

#### 500.

Nicht weniger läßt sich vermuten, daß eine Alb- oder Rücksäuerung die schwarze Farbe hervorbringe. Dieser Fall ist bei der Entstehung der Tinte, da das in der starken Schweselsäure aufgelöste Eisen gelb- lich wird, durch die Gallusinfusion aber zum Teil entsäuert nunmehr schwarz erscheint.

#### XXXVII.

# Erregung der Farbe.

#### 501.

Als wir oben in der Abteilung von physischen Farben trübe Mittel behandelten, sahen wir die Farbe eher, als das Weiße und Schwarze. Nun setzen wir ein gewordnes Weißes, ein gewordnes Schwarzes sixiert voraus und fragen, wie sich an ihm die Farbe erregen lasse.

#### 502.

Auch hier können wir sagen, ein Weißes, das sich verdunkelt, das sich trübt, wird gelb; das Schwarze, das sich erhellt, wird blau.

#### 503.

Auf der aktiven Seite, unmittelbar am Lichte, am Hellen, am Weißen entsteht das Gelbe. Wie leicht vergilbt alles, was weiße Dberflächen hat, das Papier, die Leinwand, Baumwolle, Seide, Wachs; besonders auch durchsichtige Liquoren, welche zum Brennen

geneigt sind, werden leicht gelb, das heißt mit andern Worten, sie gehen leicht in eine gelinde Trübung über.

## 504.

So ist die Erregung auf der passiven Seite am Finstern, Dunkeln, Schwarzen sogleich mit der blauen, oder vielmehr mit einer rötlich blauen Erscheinung begleitet. Eisen in Schwefelsäure aufgelöst und sehr mit Wasser diluiert bringt in einem gegen das Licht gehaltnen Glase, sobald nur einige Tropsen Gallus dazu kommen, eine schöne violette Farbe hervor, welche die Eigenschaften des Nanchtopases, das Drphninon eines verbrannten Purpurs, wie sich die Alten ausdrücken, dem Auge darstellt.

#### 505.

Db an den reinen Erden durch chemische Operationen der Natur und Runft, ohne Beimischung von Metallkalken eine Farbe erregt werden könne, ist eine wichtige Frage, die gewöhnlich mit Nein beantwortet wird. Sie hängt vielleicht mit der Frage zusammen, inwiesern sich durch Oppdation den Erden etwas abgewinnen lasse.

## 506.

Für die Verneinung der Frage spricht allerdings der Umstand, daß überall, wo man mineralische Farben sindet, sich eine Spur von Metall, besonders von Eisen zeigt; wobei man freilich in Betracht zieht, wie leicht sich das Eisen oppdiere, wie leicht der Eisenkalk versschiedene Farben annehme, wie unendlich teilbar derselbe sei und wie geschwind er seine Farbe mitteile. Demungeachtet wäre zu wünschen, daß neue Versuche hierüber angestellt, und die Zweisel entweder bestärkt oder beseitigt würden.

## 507.

Wie dem auch sein mag, so ist die Rezeptivität der Erden gegen schon vorhandne Farben sehr groß, worunter sich die Alaunerde besonders auszeichnet.

# 508.

Wenn wir nun zu den Metallen übergehen, welche sich im unorganischen Reiche beinahe privativ das Recht farbig zu erscheinen zugeeignet haben, so sinden wir, daß sie sich in ihrem reinen, selbfländigen, regulinischen Zustande schon dadurch von den reinen Erden unterscheiden, daß sie sich zu irgend einer Farbe hinneigen.

Wenn das Silber sich dem reinen Weißen am meisten nähert, ja das reine Weiß, erhöht durch metallischen Glanz, wirklich darstellt, so ziehen Stahl, Zinn, Blei usw. ins bleiche Blangraue hinüber; dagegen das Gold sich zum reinen Gelben erhöht, das Aupfer zum Roten hinanrückt, welches unter gewissen Umständen sich fast bis zum Purpur steigert, durch Zink hingegen wieder zur gelben Goldsarbe hinabgezogen wird.

#### 510.

Zeigen Metalle nun im gediegenen Zustande solche spezisische Determinationen zu diesem oder jenem Farbenausdruck, so werden sie durch die Wirkung der Drydation gewissermaßen in eine gemeinsame Lage versetzt. Denn die Elementarfarben treten nun rein hervor, und obgleich dieses und jenes Metall zu dieser oder jener Farbe eine besondre Bestimmbarkeit zu haben scheint, so wissen wir doch von einigen, daß sie den ganzen Farbenkreis durchlausen können, von andern, daß sie mehr als eine Farbe darzustellen fähig sind; wobei sich jedoch das Zinn durch seine Unfärblichkeit auszeichnet. Wir geben künstig eine Tabelle, inwiesern die verschiedenen Metalle mehr oder weniger durch die verschiedenen Farben durchgeführt werden können.

#### 511.

Daß die reine glatte Dberfläche eines gediegenen Metalles bei Erhitzung von einem Farbenhauch überzogen wird, welcher mit steigender Wärme eine Reihe von Erscheinungen durchläuft, deutet nach unserer Überzeugung auf die Fähigkeit der Metalle, den ganzen Farbenkreis zu durchlausen. Um schönsten werden wir dieses Phänomen am polierten Stahl gewahr; aber Silber, Rupfer, Messing, Blei, Zinn lassen wir dieses Phänomen am polierten eine berflächliche Erscheinungen sehen. Wahrscheinlich ist hier eine oberflächliche Säurung im Spiele, wie man aus der fortgesetzten Operation, besonders bei den leichter verkalklichen Metallen schließen kann.

#### 512.

Daß ein geglühtes Eisen leichter ein Säurung durch saure Liquoren erleidet, scheint auch dahin zu deuten, indem eine Wirkung der andern entgegenkommt. Noch bemerken wir, daß der Stahl, je nachdem er in verschiedenen Epochen seiner Farbenerscheinung gehärtet wird, einigen

Unterschied der Glastizität zeigen foll; welches ganz naturgemäß ift, indem die verschiedenen Farbenerscheinungen die verschiedenen Grade der Hige andeuten.

## 513.

Geht man über diesen oberflächlichen Hauch, über dieses Säntchen hinweg, beobachtet man, wie Metalle in Massen penetrativ gefäuert werden, so erscheint mit dem ersten Grade Weiß oder Schwarz, wie man beim Bleiweiß, Eisen und Quecksilber bemerken kann.

#### 514.

Fragen wir um weiter nach eigentlicher Erregung der Farbe, so finden wir sie auf der Plusseite am häusigsten. Das oft erwähnte Unlaufen glatter metallischer Flächen geht von dem Gelben aus. Das Eisen geht bald in den gelben Ocher, das Blei aus dem Bleiweiß in den Massiet, das Quecksilber aus dem Athiops in den gelben Turbith hinüber. Die Auflösungen des Goldes und der Platina in Säuren sind gelb.

#### 515.

Die Erregungen auf der Minusseite sind seltner. Ein wenig gesäuertes Kupfer erscheint blau. Bei Bereitung des Berlinerblau sind Ulkalien im Spiele.

#### 516.

Überhaupt aber sind diese Farbenerscheinungen von so beweglicher Urt, daß die Chemiker selbst, sobald sie ins Feinere gehen, sie als trügliche Kennzeichen betrachten. Wir aber können zu unsern Zwecken diese Materie nur im Durchschnitt behandeln und wollen nur so viel bemerken, daß man vielleicht die metallischen Farbenerscheinungen, wenigstens zum didaktischen Behuf, einstweilen ordnen könne, wie sie burch Säurung, Auffäurung, Absaurung und Entsäurung entstehen, sich auf mannigfaltige Weise zeigen und verschwinden.

#### XXXVIII.

# Steigerung.

#### 517.

Die Steigerung erscheint uns als eine in sich selbst Drängung, Sättigung, Beschattung der Farben. Go haben wir schon oben bei

farblosen Mitteln gesehen, daß wir durch Vermehrung der Trübe einen leuchtenden Gegenstand vom leisesten Gelb bis zum höchsten Rubinrot steigern können. Umgekehrt steigert sich das Blau in das schönste Violett, wenn wir eine erleuchtete Trübe vor der Finsternis verdünnen und vermindern (150, 151).

# 518.

Ist die Farbe spezisiziert, so tritt ein Ühnliches hervor. Man lasse nämlich Stusengefäße aus weißem Porzellan machen und fülle das eine mit einer reinen gelben Feuchtigkeit, so wird diese von oben herunter bis auf den Boden stusenweise immer röter und zulest orange erscheinen. In das andre Gefäß gieße man eine blaue reine Solution, die obersten Stusen werden ein Himmelblan, der Grund des Gefäßes ein schönes Violett zeigen. Stellt man das Gefäß in die Sonne, so ist die Schattenseite der obern Stusen auch schon violett. Wirst man mit der Hand, oder einem andern Gegenstande, Schatten über den erleuchteten Leil des Gefäßes, so erscheint dieser Schatten gleichfalls rötlich.

#### 519.

Es ist dieses eine der wichtigsten Erscheinungen in der Farbenlehre, indem wir ganz greiflich erfahren, daß ein quantitatives Verhältnis einen qualitativen Eindruck auf unsre Sinne hervorbringe. Und indem wir schon früher, bei Gelegenheit der letzten epoptischen Farben (485), unsre Vermutungen eröffnet, wie man das Unlausen des Stahls vielleicht aus der Lehre von trüben Mitteln herleiten könnte; so bringen wir dieses hier abermals ins Gedächtnis.

#### 520.

Übrigens folgt alle chemische Steigerung unmittelbar auf die Erregung. Sie geht unaushaltsam und stetig fort; wobei man zu ber merken hat, daß die Steigerung auf der Plusseite die gewöhnlichste ist. Der gelbe Eisenocher steigert sich sowohl durchs Feuer, als durch andre Operationen zu einer sehr hohen Röte. Massikot wird in Mennige, Turbith in Zinnober gesteigert; welcher letztere schon auf eine sehr hohe Stufe des Gelbroten gelangt. Eine innige Durchdringung des Metalls durch die Säure, eine Teilung desselben ins empirisch Unendliche geht hierbei vor.

Die Steigerung auf der Minusseite ist seltner, ob wir gleich bemerken, daß je reiner und gedrängter das Berlinerblau oder das Robaltglas bereitet wird, es immer einen rötlichen Schein annimmt und mehr ins Violette spielt.

#### 522.

Für diese unmerkliche Steigerung des Gelben und Blauen ins Rote haben die Franzosen einen artigen Ausdruck, indem sie sagen, die Farbe habe einen Oeil de Rouge, welches wir durch einen rötlichen Blick ausdrücken könnten.

#### XXXIX.

#### Rulmination.

#### 523.

Gie erfolgt bei fortschreitender Steigerung. Das Rote, worin weder Gelb noch Blan zu entdecken ift, macht hier den Zenith.

## 524.

Suchen wir ein auffallendes Beispiel einer Rulmination von der Plusseite her; so finden wir es abermals beim anlaufenden Stahl, welcher bis in den Purpurzenith gelangt und auf diesem Punkte festigehalten werden kann.

#### $5^{2}5.$

Sollen wir die vorhin (516) angegebene Terminologie hier anwenden, so würden wir sagen, die erste Säuerung bringe das Gelbe hervor, die Aufsäurung das Gelbrote; hier emistehe ein gewisses Summum, da denn eine Absäurung und endlich eine Entsäurung eintrete.

# 526.

Hohe Punkte von Säuerung bringen eine Purpurfarbe hervor. Gold aus seiner Auflösung durch Zinnauflösung gefällt, erscheint purpurfarben. Das Drod des Arseniks mit Schwefel verbunden bringt eine Rubinfarbe hervor.

#### 527.

Wiefern aber eine Urt von Abfäurung bei mancher Rulmination mitwirke, ware zu untersuchen: denn eine Einwirkung der Alkalien

auf das Gelbrote scheint auch die Rulmination hervorzubringen, indem die Farbe gegen das Minus zu in den Zenith genötigt wird.

# 528.

Aus dem besten ungarischen Zinnober, welcher das höchste Gelbrot zeigt, bereiten die Holländer eine Farbe, die man Vermillon nennt. Es ist auch nur ein Zinnober, der sich aber der Purpurfarbe nähert, und es läßt sich vermuten, daß man durch Alkalien ihn der Kulmination näher zu bringen sucht.

#### 529.

Vegetabilische Säfte sind, auf diese Weise behandelt, ein in die Augen fallendes Beispiel. Kurkuma, Orlean, Saftor und andre, deren färbendes Wesen man mit Weingeist ausgezogen und nun Tinkfuren von gelber, gelb- und hyazinthroter Farbe vor sich hat, gehen durch Beimischung von Alkalien in den Zenith, ja drüber hinaus nach dem Blauroten zu.

#### 530.

Rein Fall einer Rulmination von der Minusseite ist mir im mineralischen und vegetabilischen Reiche bekannt. In dem animalischen ist der Saft der Purpurschnecke merkwürdig, von dessen Steigerung und Rulmination von der Minusseite her wir künftig sprechen werden.

#### XL.

# Balangieren.

#### 531.

Die Beweglichkeit der Farbe ist so groß, daß selbst diejenigen Pigmente, welche man glaubt spezifiziert zu haben, sich wieder hin und her wenden lassen. Sie ist in der Nähe des Kulminationspunktes am merkwürdigsten, und wird durch wechselsweise Unwendung der Säuren und Alkalien am auffallenosten bewirkt.

#### 532.

Die Franzosen bedienen sich, um diese Erscheinung bei der Färberei auszudrücken, des Wortes virer, welches von einer Seite nach der andern wenden heißt, und drücken dadurch auf eine sehr geschickte

Weise dasjenige aus, was man sonst durch Mischungsverhältnisse zu bezeichnen und anzugeben versucht.

#### 533.

Hieven ist diesenige Operation, die wir mit dem Lackmus zu machen pflegen, eine der bekanntesten und auffallendsten. Lackmus ist ein Farbenmaterial, das durch Alkalien zum Notblauen spezisiziert worden. Es wird dieses sehr leicht durch Säuren ins Rotgelbe hinüber und durch Alkalien wieder herüber gezogen. Inwiesern in diesem Fall durch zarte Versuche ein Kulminationspunkt zu entdecken und sestzubalten sei, wird denen, die in dieser Kunst geübt sind, überlassen, so wie die Färbekunst, besonders die Scharlachfärberei, von diesem Hinzund Nerwenden mannigsaltige Beispiele zu liesern imstande ist.

#### XLI.

# Durchwandern des Rreises.

#### 534.

Die Erregung und Steigerung kommt mehr auf der Plus- als auf der Minus-Seite vor. So geht auch die Farbe, bei Durchwanderung des ganzen Wegs, meist von der Plus-Seite aus.

## 535.

Eine stetige in die Augen fallende Durchwanderung des Wegs, vom Gelben durchs Rote zum Blauen, zeigt sich beim Anlaufen des Stahls.

# 536.

Die Metalle lassen sich durch verschiedene Stufen und Urten der Drydation auf verschiedenen Punkten des Farbenkreises spezistzieren.

#### 537.

Da sie auch grun erscheinen, so ist die Frage, ob man eine stetige Durchwandrung aus dem Gelben durchs Grune ins Blaue, und umgekehrt, in dem Mineralreiche kennt. Eisenkalk mit Glas zusammengeschmolzen bringt erst eine grune, bei verstärktem Feuer eine blaue Farbe hervor.

Es ist wohl hier am Plat, von dem Grünen überhaupt zu sprechen. Es entsteht vor uns vorzüglich im atomistischen Sinne und zwar völlig rein, wenn wir Gelb und Blau zusammenbringen; allein auch schon ein unreines beschmutztes Gelb bringt uns den Eindruck des Grünlichen hervor. Gelb mit Schwarz macht schon Grün; aber auch dieses leitet sich davon ab, daß Schwarz mit dem Blauen verwandt ist. Ein unvollkommnes Gelb, wie das Schweselgelb, gibt uns den Eindruck von einem Grünlichen. Ebenso werden wir ein unvollkommenes Blau als grün gewahr. Das Grüne der Weinstaschen entsteht, so schwie es, durch eine unvollkommene Verbindung des Eisenkalks mit dem Glase. Bringt man durch größere Hitze eine vollkommenere Verbindung hervor, so entsteht ein schönes blaues Glas.

## 539.

Aus allem diesem scheint so viel hervorzugehen, daß eine gewisse Kluft zwischen Gelb und Blau in der Natur sich sindet, welche zwar durch Verschränkung und Vermischung atomistisch gehoben und zum Grünen verknüpft werden kann, daß aber eigentlich die wahre Vermittlung vom Gelben und Blauen nur durch das Rote geschieht.

## 540.

Was jedoch dem Unorganischen nicht gemäß zu sein scheint, das werden wir, wenn von organischen Naturen die Rede ist, möglich sinden, indem in diesem letzten Reiche eine solche Durchwandrung des Rreises vom Gelben durchs Grüne und Blaue bis zum Purpur wirk-lich vorkommt.

# XLII. Umfehrung.

#### 541.

Auch eine unmittelbare Umkehrung in den geforderten Gegensatzeigt sich als eine sehr merkwürdige Erscheinung, wovon wir gegenswärtig nur folgendes anzugeben wissen.

#### 542.

Das mineralische Chamaleon, welches eigentlich ein Braunsteinornd enthält, kann man in seinem ganz trocknen Zustande als ein grünes Pulver ausehen. Streut man es in Wasser, so zeigt sich in dem ersten Augenblick der Auslösung die grüne Farbe sehr schön; aber sie verwandelt sich sogleich in die dem Grünen entgegengesetzte Purpursfarbe, ohne daß irgend eine Zwischenstufe bemerklich wäre.

## 543.

Derfelbe Fall ist mit der sympathetischen Tinte, welche auch als ein rötlicher Liquor angesehen werden kann, dessen Austrocknung durch Wärme die grüne Farbe auf dem Papiere zeigt.

#### 544.

Eigentlich scheint hier der Konflikt zwischen Trockne und Feuchtigkeit dieses Phänomen hervorzubringen, wie, wenn wir uns nicht irren, auch schon von den Scheidekünstlern angegeben worden. Was sich weiter daraus ableiten, woran sich diese Phänomene anknüpfen lassen, darüber können wir von der Zeit hinlängliche Belehrung erwarten.

#### XLIII.

# Figation.

## 545.

Go beweglich wir bisher die Farbe, selbst bei ihrer körperlichen Erscheinung gesehen haben, so fixiert sie sich doch zuletzt unter gewissen Umständen.

#### 546.

Es gibt Körper, welche fähig sind ganz in Farbestoff verwandelt zu werden, und hier kann man sagen, die Farbe sixiere sich in sich selbst, beharre auf einer gewissen Stuse und spezistziere sich. So entestehen Färbematerialien aus allen Reichen, deren besonders das vegetabilische eine große Menge darbietet, worunter doch einige sich besonders auszeichnen und als die Stellvertreter der andern angesehen werden können; wie auf der aktiven Seite der Krapp, auf der passiven der Indig.

#### 547.

Um diese Materialien bedeutend und zum Gebrauch vorteilhaft zu machen, gehört, daß die färbende Eigenschaft in ihnen innig zusammengedrängt und der färbende Stoff zu einer unendlichen empirischen Teilbarkeit erhoben werde, welches auf allerlei Weise und besonders bei den genannten durch Gährung und Fäulnis hervorgebracht wird.

# 548.

Diese materiellen Farbenstoffe fixieren sich nun wieder an andern Rörpern. Go werfen sie sich im Mineralreich an Erden und Metall-kalke, sie verbinden sich durch Schmelzung mit Gläsern und erhalten hier bei durchscheinendem Licht die höchste Schönheit, so wie man ihnen eine ewige Dauer zuschreiben kann.

## 549.

Vegetabilische und animalische Körper ergreisen sie mit mehr oder weniger Gewalt und halten daran mehr oder weniger sest, teils ihrer Natur nach, wie denn Gelb vergänglicher ist als Blau, oder nach der Natur der Unterlagen. Un vegetabilischen dauern sie weniger als an animalischen, und selbst innerhalb dieser Reiche gibt es abermals Verschiedenheit. Flachs- oder baumwollnes Garn, Seide oder Wolle zeigen gar verschiedene Verhältnisse zu den Färbestossen.

## 550.

Hier tritt nun die wichtige Lehre von den Beizen hervor, welche als Bermittler zwischen der Farbe und dem Körper angesehen werden können. Die Färbebücher sprechen hievon umständlich. Uns sei genug dahin gedeutet zu haben, daß durch diese Operationen die Farbe eine nur mit dem Körper zu verwüstende Dauer erhält, ja sogar durch den Gebrauch an Klarheit und Schönheit wachsen kann.

XLIV. Mischung, reale.

#### 551.

Eine jede Mischung setzt eine Spezistkation voraus, und wir sind daher, wenn wir von Mischung reden, im atomistischen Felde. Man muß erst gewisse Körper auf irgend einem Punkte des Farbenkreises spezisiziert vor sich sehen, ehe man durch Mischung derselben neue Schattierungen hervorbringen will.

Man nehme im allgemeinen Gelb, Blau und Rot als reine, als Grundfarben, fertig an. Rot und Blau wird Biolett, Rot und Gelb Drange, Gelb und Blau Grün hervorbringen.

#### 553.

Man hat sich sehr bemüht, durch Zahl-, Maß- und Gewichtsverhältnisse diese Mischungen näher zu bestimmen, hat aber dadurch wenig Ersprießliches geleistet.

#### 554.

Die Malerei beruht eigentlich auf der Mischung solcher spezifizierten, ja individualisierten Farbenkörper und ihrer unendlichen möglichen Versbindungen, welche allein durch das zarteste, geübteste Auge empfunden und unter dessen Urteil bewirkt werden können.

#### 555.

Die innige Verbindung dieser Mischungen geschieht durch die reinste Zeilung der Körper durch Reiben, Schlemmen usw. nicht weniger durch Säste, welche das Staubartige zusammenhalten und das Unsorganische gleichsam organisch verbinden; dergleichen sind die Dle, Harze usw.

## 556.

Sämtliche Farben zusammengemischt behalten ihren allgemeinen Charakter als okiepov, und da sie nicht mehr nebeneinander gesehen werden, wird keine Zotalität, keine Harmonie empfunden, und so entssteht das Grau, das, wie die sichtbare Farbe, immer etwas dunkler als Weiß, und immer etwas heller als Schwarz erscheint.

#### 557.

Dieses Grau kann auf verschiedene Weise hervorgebracht werden. Einmal, wenn man aus Gelb und Blau ein Smaragdgrün mischt und alsdann so viel reines Rot hinzubringt, bis sich alle drei gleichs sam neutralisiert haben. Ferner entsteht gleichfalls ein Grau, wenn man eine Skala der ursprünglichen und abgeleiteten Farben in einer gewissen Proportion zusammenstellt und hernach vermischt.

Daß alle Farben zusammengemischt Weiß machen, ist eine Absurdität, die man nehst andern Absurditäten schon ein Jahrhundert gläubig und dem Augenschein entgegen zu wiederholen gewohnt ist.

559.

Die zusammengemischten Farben tragen ihr Dunkles in die Mischung über. Je dunkler die Farben sind, desto dunkler wird das entstehende Grau, welches zuletzt sich dem Schwarzen nähert. Je heller die Farben sind, desto heller wird das Grau, welches zuletzt sich dem Weißen nähert.

XLV. Mischung, scheinbare.

560.

Die scheinbare Mischung wird hier um so mehr gleich mit abgehandelt, als sie in manchem Sinne von großer Bedeutung ist, und man sogar die von uns als real angegebene Mischung für scheinbar halten könnte. Denn die Elemente, woraus die zusammengesetzte Farbe entsprungen ist, sind nur zu klein, um einzeln gesehen zu werden. Gelbes und blaues Pulver zusammengerieben erscheint dem nackten Auge grün, wenn man durch ein Vergrößerungsglas noch Gelb und Blau voneinander abgesondert bemerken kann. So machen auch gelbe und blaue Streisen in der Entsernung eine grüne Fläche, welches alles auch von der Vermischung der übrigen spezisizierten Farben gilt.

561.

Unter dem Apparat wird künftig auch das Schwungrad abgehandelt werden, auf welchem die scheinbare Mischung durch Schnelligkeit hervorgebracht wird. Auf einer Scheibe bringt man verschiedene Farben im Kreise nebeneinander an, dreht dieselben durch die Sewalt des Schwunges mit größter Schnelligkeit herum und kann so, wenn man mehrere Scheiben zubereitet, alle möglichen Mischungen vor Augen stellen, sowie zulest auch die Mischung aller Farben zum Grau naturgemäß auf oben angezeigte Weise.

Physiologische Farben nehmen gleichfalls Mischung an. Wenn man zum Beispiel den blauen Schatten (65) auf einem leicht gelben Papiere hervorbringt, so erscheint derselbe grün. Ein gleiches gilt von den übrigen Farben, wenn man die Vorrichtung darnach zu machen weiß.

563.

Wenn man die im Ange verweilenden farbigen Scheinbilder (39ff.) auf farbige Flächen führt, so entsteht auch eine Mischung und Determination des Bildes zu einer andern Farbe, die sich aus beiden hersschreibt.

# 564.

Physische Farben stellen gleichfalls eine Mischung dar. Hieher gehören die Versuche, wenn man bunte Bilder durchs Prisma sieht, wie wir solches oben (258—284) umständlich angegeben haben.

## 565.

Um meisten aber machten sich die Physiker mit jenen Erscheinungen zu tun, welche entstehen, wenn man die prismatischen Farben auf gefärbte Flächen wirft.

## 566.

Das, was man dabei gewahr wird, ist sehr einfach. Erstlich muß man bedenken, daß die prismatischen Farben viel lebhafter sind, als die Farben der Fläche, worauf man sie fallen läßt. Zweitens kommt in Betracht, daß die prismatische Farbe entweder homogen mit der Fläche, oder heterogen sein kann. Im ersten Fall erhöht und verherrlicht sie solche und wird dadurch verherrlicht, wie der farbige Stein durch eine gleichgefärbte Folie. Im entgegengesetzten Falle beschmußt, stört und zerstört eine die andre.

## 567.

Man kann diese Versuche durch farbige Gläser wiederholen und das Sonnenlicht durch dieselben auf farbige Flächen fallen lassen; und durchaus werden ähnliche Resultate erscheinen.

# 568.

Ein gleiches wird bewirkt, wenn der Beobachter durch farbige Släser nach gefärbten Gegenständen hinsieht, deren Farben sodann nach Beschaffenheit erhöht, erniedrigt oder aufgehoben werden.

Läßt man die prismatischen Farben durch farbige Gläser durchgehen, so treten die Erscheinungen völlig analog hervor; wobei mehr oder weniger Energie, mehr oder weniger Helle und Dunkle, Rlarheit und Reinheit des Glases in Betracht kommt, und manchen zarten Unterschied hervorbringt, wie jeder genaue Beobachter wird bemerken können, der diese Phänomene durchzuarbeiten Lust und Geduld hat.

#### 570.

So ist es auch wohl kaum nötig zu erwähnen, daß mehrere farbige Gläser übereinander, nicht weniger ölgetränkte, durchscheinende Papiere, alle und jede Urten von Mischung hervorbringen und dem Auge, nach Belieben des Experimentierenden, darstellen.

#### 571.

Schließlich gehören hieher die Lasuren der Maler, wodurch eine viel geistigere Mischung entsteht, als durch die mechanisch atomistische, deren sie sich gewöhnlich bedienen, hervorgebracht werden kann.

# XLVI.

# Mitteilung, wirkliche.

#### $57^{2}$ .

Wenn wir nunmehr auf gedachte Weise uns Farbematerialien verschafft haben, so entsteht ferner die Frage, wie wir solche farblosen Körpern mitteilen können, deren Beantwortung für das Leben, den Gebrauch, die Benutzung, die Technik von der größten Bedeutung ist.

#### 573.

Hier kommt abernals die dunkle Eigenschaft einer jeden Farbe zur Sprache. Von dem Gelben, das ganz nah am Weißen liegt, durchs Drange und Mennigfarbe zum Reinroten und Karmin, durch alle Abstusungen des Violetten bis in das satteste Blau, das ganz am Schwarzen liegt, nimmt die Farbe immer an Dunkelheit zu. Das Blaue einmal spezifiziert läßt sich verdünnen, erhellen, mit dem Gelben verbinden, wodurch es Grün wird und sich nach der Lichtseite hinzieht. Keinesweges geschieht dies aber seiner Natur nach.

Bei den physiologischen Farben haben wir schon gesehen, daß sie ein Minus sind als das Licht, indem sie beim Abklingen des Licht-eindrucks entstehen, ja zuletzt diesen Eindruck ganz als ein Dunkles zurücklassen. Bei physischen Versuchen belehrt uns schon der Gebrauch trüber Mittel, die Wirkung trüber Nebenbilder, daß hier von einem gedämpften Lichte, von einem Übergang ins Dunkle die Rede sei.

## 575.

Bei der chemischen Entstehung der Pigmente werden wir dasselbe bei der ersten Erregung gewahr. Der gelbe Hauch, der sich über den Stahl zieht, verdunkelt schon die glänzende Oberstäche. Bei der Verwandlung des Bleiweißes in Massiet ist es deutlich, daß das Gelbe dunkler als Weiß sei.

## 576.

Diese Operation ist von der größten Zartheit, und so auch die Steigerung, welche immer fortwächst, die Körper, welche bearbeitet werden, immer inniger und kräftiger färbt, und so auf die größte Feinheit der behandelten Teile, auf unendliche Teilbarkeit hinweist.

## 577.

Mit den Farben, welche sich gegen das Dunkle hinbegeben, und folglich besonders mit dem Blauen können wir ganz an das Schwarze hinanrücken; wie uns denn ein recht vollkommnes Berlinerblau, ein durch Vitriolsäure behandelter Indig fast als Schwarz erscheint.

# 578.

Hier ist nun der Ort, einer merkwürdigen Erscheinung zu gedenken, daß nämlich Pigmente in ihrem höchst gesättigten und gedrängten Zusstande, besonders aus dem Pslanzenreiche, als erstgedachter Indig, oder auf seine höchste Stufe geführter Arapp, ihre Farbe nicht mehr zeigen; vielmehr erscheint auf ihrer Oberfläche ein entschiedener Metallglanz, in welchem die physiologisch geforderte Farbe spielt.

#### 579.

Schon jeder gute Indig zeigt eine Rupferfarbe auf dem Bruch; welches im Handel ein Rennzeichen ausmacht. Der durch Schwefel- fäure bearbeitete aber, wenn man ihn dick aufstreicht, oder eintrocknet,

fo daß weder das weiße Papier noch die Porzellanschale durchwirken fann, läßt eine Farbe sehen, die dem Drange nahkommt.

# 58o.

Die hochpurpurfarbne spanische Schminke, wahrscheinlich aus Krapp bereitet, zeigt auf der Dberfläche einen vollkommnen grünen Metallglanz. Streicht man beide Farben, die blaue und rote, mit einem Pinsel auf Porzellan oder Papier auseinander; so hat man sie wieder in ihrer Natur, indem das Helle der Unterlage durch sie hindurchsscheint.

# 581.

Farbige Liquoren erscheinen schwarz, wenn kein Licht durch sie hindurchfällt, wie man sich in parallel-epipedischen Blechgefäßen mit Glasboden sehr leicht überzeugen kann. In einem solchen wird jede durchsichtige farbige Insusion, wenn man einen schwarzen Grund unterlegt, schwarz und farblos erscheinen.

# 582.

Macht man die Vorrichtung, daß das Bild einer Flamme von der untern Fläche zurückstrahlen kann; so erscheint diese gefärbt. Hebt man das Gefäß in die Höhe und läßt das Licht auf druntergehaltenes weißes Papier fallen; so erscheint die Farbe auf diesem. Jede helle Unterlage durch ein solches gefärbtes Mittel gesehen zeigt die Farbe desselben.

# 583.

Jede Farbe also, um gesehen zu werden, muß ein Licht im Hinterhalte haben. Daher kommt es, daß je heller und glänzender die Unterlagen sind, desto schöner erscheinen die Farben. Zieht man Lackfarben auf einen metallisch glänzenden weißen Grund, wie unstre sogenannten Folien versertigt werden; so zeigt sich die Herrlichkeit der Farbe bei diesem zurückwirkenden Licht so sehr als bei irgend einem prismatischen Versuche. Ja, die Energie der physischen Farben beruht hauptsächlich darauf, daß mit und hinter ihnen das Licht immersort wirksam ist.

# 584.

Lichenberg, der zwar seiner Zeit und Lage nach der hergebrachten Vorstellung folgen mußte, war doch zu ein guter Beobachter, und

zu geistreich, als daß er das, was ihm vor Augen erschien, nicht hätte bemerken und nach seiner Weise erklären und zurechtlegen sollen. Er sagt in der Vorrede zu Delaval: "Auch scheint es mir aus andern Gründen — wahrscheinlich, daß unser Organ, um eine Farbe zu empfinden, etwas von allem Licht (weißes) zugleich mit empfinden musse."

# 585.

Sich weiße Unterlagen zu verschaffen, ist das Hauptgeschäft des Färbers. Farblosen Erden, besonders dem Ulaun, kann jede spezifizierte Farbe leicht mitgeteilt werden. Besonders aber hat der Färber mit Produkten der animalischen und der Pflanzenorganisation zu schaffen.

# 586.

Alles Lebendige strebt zur Farbe, zum Besondern, zur Spezisikation, zum Effekt, zur Undurchsichtigkeit bis ins Unendlichseine. Alles Abzgelebte zieht sich nach dem Weißen, zur Abstraktion, zur Allgemeinbeit, zur Verklärung, zur Durchsichtigkeit.

# 587.

Wie dieses durch Technik bewirkt werde, ist in dem Kapitel von Entziehung der Farbe anzudenten. Hier bei der Mitteilung haben wir vorzüglich zu bedenken, daß Tiere und Vegetabilien im lebendigen Bustande Farbe an ihnen hervorbringen und solche daher, wenn sie ihnen völlig entzogen ist, um desto leichter wieder in sich ausnehmen.

# XLVII.

# Mitteilung, scheinbare.

# 588.

Die Mitteilung trifft, wie man leicht sehen kann, mit der Mischung zusammen, sowohl die wahre als die scheinbare. Wir wiederholen beswegen nicht, was oben so viel als nötig ausgeführt worden.

# 589.

Doch bemerken wir gegenwärtig umständlicher die Wichtigkeit einer scheinbaren Mitteilung, welche durch den Widerschein geschieht. Es

ist dieses zwar sehr bekannte, doch immer ahndungsvolle Phänomen dem Physiker wie dem Maler von der größten Bedeutung.

## 590.

Man nehme eine jede spezisizierte farbige Fläche, man stelle sie in die Sonne und lasse den Widerschein auf andre farblose Gegenstände fallen. Dieser Widerschein ist eine Urt gemäßigten Lichts, ein Halb-licht, ein Halbschatten, der außer seiner gedämpften Natur die spezisische Farbe der Fläche mit abspiegelt.

## 591.

Wirkt dieser Widerschein auf lichte Flächen, so wird er aufgehoben, und man bemerkt die Farbe wenig, die er mit sich bringt. Wirkt er aber auf Schattenstellen, so zeigt sich eine gleichsam magische Verbindung mit dem okiepo. Der Schatten ist das eigentliche Element der Farbe, und hier tritt zu demselben eine schattige Farbe beleuchtend, färbend und belebend. Und so entsteht eine ebenso mächtige als augenehme Erscheinung, welche dem Maler, der sie zu benußen weiß, die herrlichsten Dienste leistet. Hier sind die Vorbilder der sogenannten Reslege, die in der Geschichte der Kunst erst später bemerkt werden, und die man seltner als billig in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit anzuwenden gewußt hat.

## 592.

Die Scholastiker nannten diese Farben colores notionales und intentionales; wie uns denn überhaupt die Geschichte zeigen wird, daß jene Schule die Phänomene schon gut genug beachtete, auch sie gehörig zu sondern wußte, wenn schon die ganze Behandlungsart solcher Gegenstände von der unsrigen sehr verschieden ist.

# XLVIII. Entziehung.

#### 593.

Den Körpern werden auf mancherlei Weise die Farben entzogen, sie mögen dieselben von Natur besitzen, oder wir mögen ihnen solche mitgeteilt haben. Wir sind daher imstande, ihnen zu unserm Vorteil zweckmäßig die Farbe zu nehmen, aber sie entslieht auch oft zu unserm Nachteil gegen unsern Willen.

Nicht allein die Grunderden sind in ihrem natürlichen Zustande weiß, sondern auch vegetabilische und animalische Stoffe können, ohne daß ihr Gewebe zerstört wird, in einen weißen Zustand versest werden. Da uns nun zu mancherlei Gebrauch ein reinliches Weiß höchst nötig und angenehm ist, wie wir uns besonders gern der leinenen und baum-wollenen Zeuge ungefärbt bedienen; auch seidene Zeuge, das Papier und anderes uns desto angenehmer sind, je weißer sie gefunden werden; weil auch ferner, wie wir oben gesehen, das Hauptsundament der ganzen Färberei weiße Unterlagen sind: so hat sich die Technik, teils zufällig, teils mit Nachdenken, auf das Entziehen der Farbe aus diesen Stoffen so emsig geworsen, daß man hierüber unzählige Verssuche gemacht und gar manches Bedeutende entdeckt hat.

#### 595.

In dieser völligen Entziehung der Farbe liegt eigentlich die Beschäftigung der Bleichkunst, welche von mehreren empirischer oder mesthodischer abgehandelt worden. Wir geben die Hauptmomente hier nur kürzlich an.

## 596.

Das Licht wird als eines der ersten Mittel, die Farbe den Körpern zu entziehen, angesehen, und zwar nicht allein das Sonnenlicht, sondern das bloße gewaltlose Tageslicht. Denn wie beide Lichter, sowohl das direkte von der Sonne, als auch das abgeleitete Himmelslicht, die Bononischen Phosphoren entzünden, so wirken auch beide Lichter auf gefärbte Flächen. Es sei nun, daß das Licht die ihm verwandte Farbe ergreise, sie, die soviel Flammenartiges hat, gleichsam entzünde, verbrenne, und das an ihr Spezisizierte wieder in ein Ullgemeines auflöse, oder daß eine andre uns unbekannte Operation geschehe, genug das Licht übt eine große Gewalt gegen farbige Flächen aus und bleicht sie mehr oder weniger. Doch zeigen auch hier die verschiedenen Farben eine verschiedene Zerstörlichkeit und Dauer; wie denn das Gelbe, besonders das aus gewissen Stoffen bereitete hier zuerst davon fliegt.

#### 597.

Aber nicht allein das Licht, sondern auch die Luft und besonders das Wasser wirken gewaltig auf die Entziehung der Farbe. Man

will sogar bemerkt haben, daß wohl befeuchtete, bei Nacht auf dem Rasen ausgebreitete Garne besser bleichen, als solche, welche, gleichfalls wohl beseuchtet, dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Und so mag sich denn freilich das Wasser auch hier als ein Auslösendes, Vermittlendes, das Zufällige Aushebendes, und das Besondre ins Allegemeine Zurücksührendes beweisen.

# 598.

Durch Reagenzien wird auch eine solche Entziehung bewirkt. Der Weingeist hat eine besondre Neigung, dassenige, was die Pflanzen färbt, an sich zu ziehen und sich damit, oft auf eine sehr beständige Weise, zu färben. Die Schwefelsäure zeigt sich, besonders gegen Wolle und Seide, als farbentziehend sehr wirksam; und wem ist nicht der Gebrauch des Schwefeldampfes da bekannt, wo man etwas vergilbtes oder beslecktes Weiß herzustellen gedenkt.

#### 599.

Die stärksten Gäuren sind in der neuren Zeit als kurzere Bleich= mittel angeraten worden.

#### 600.

Ebenso wirken im Gegensinne die alkalischen Reagenzien, die Laugen an sich, die zu Seife mit Lauge verbundenen Dle und Fettig-keiten usw. wie dieses alles in den ausdrücklich zu diesem Zwecke verfaßten Schriften umständlich gefunden wird.

#### 601.

Übrigens möchte es wohl der Mühe wert sein, gewisse zarte Verssuche zu machen, inwiesern Licht und Luft auf das Entziehen der Farbe ihre Tätigkeit äußern. Man könnte vielleicht unter luftleeren, mit gemeiner Luft oder besondern Luftarten gefüllten Glocken solche Farbstoffe dem Licht aussetzen, deren Flüchtigkeit man kennt, und beobachten, ob sich nicht an das Glas wieder etwas von der versslüchtigten Farbe ausetze, oder sonst ein Niederschlag sich zeigte; und ob alsdann dieses Wiedererscheinende dem Unsichtbargewordnen völlig gleich sei, oder ob es eine Veränderung erlitten habe. Geschickte Experimentatoren ersinnen sich hierzu wohl mancherlei Vorrichtungen.

Wenn wir nun also zuerst die Naturwirkungen betrachtet haben, wie wir sie zu unsern Absichten anwenden, so ist noch einiges zu sagen von dem, wie sie seindlich gegen uns wirken.

# 603.

Die Malerei ist in dem Falle, daß sie die schönsten Arbeiten des Geistes und der Mühe durch die Zeit auf mancherlei Weise zerstört sieht. — Man hat daher sich immer viel Mühe gegeben, dauernde Pigmente zu sinden, und sie auf eine Weise unter sich, sowie mit der Unterlage zu vereinigen, daß ihre Dauer dadurch noch mehr gesichert werde; wie uns hiervon die Technik der Malerschulen genugsam unterrichten kann.

#### 604.

Auch ist hier der Platz, einer Halbfunst zu gedenken, welcher wir in Absicht auf Färberei sehr vieles schuldig sind, ich meine die Tapetenwirkerei. Indem man nämlich in den Fall kam, die zartesten Schattierungen der Gemälde nachzuahmen und daher die verschiedenst gefärbten Stosse ost nebeneinander zu bringen; so bemerkte man bald, daß die Farben nicht alle gleich dauerhaft waren, sondern die eine eher als die andre dem gewobenen Bilde entzogen wurde. Es entsprang daher das eifrigste Bestreben, den sämtlichen Farben und Schattierungen eine gleiche Dauer zu versichern, welches besonders in Frankreich unter Colbert geschah, dessen Bersügungen über diesen Punkt in der Geschichte der Färbekunsk Epoche machen. Die sogenannte Schönfärberei, welche sich nur zu einer vergänglichen Unmut verpflichtete, ward eine besondre Gilde; mit desto größerm Ernst hingegen suchte man diesenige Technik, welche für die Dauer stehn sollte, zu begründen.

So wären wir, bei Betrachtung des Entziehens, der Flüchtigkeit und Vergänglichkeit glänzender Farbenerscheinungen, wieder auf die Forderung der Dauer zurückgekehrt und hätten auch in diesem Sinne unsern Kreis abermals abgeschlossen.

#### XLIX.

## Nomenflatur.

## 605.

Nach dem, was wir bisher von dem Entstehen, dem Fortschreiten und der Verwandtschaft der Farben ausgeführt, wird sich besser übersehen lassen, welche Nomenklatur künftig wünschenswert wäre, und was von der bisherigen zu halten sei.

#### 606.

Die Nomenklatur der Farben ging, wie alle Nomenklaturen, befonders aber diesenigen, welche sinnliche Gegenstände bezeichnen, vom Besondern aus ins Allgemeine und vom Allgemeinen wieder zurück ins Besondre. Der Name der Spezies ward ein Geschlechtsname, dem sich wieder das Einzelne unterordnete.

#### 607.

Dieser Weg konnte bei der Beweglichkeit und Unbestimmtheit des frühern Sprachgebrauchs zurückgelegt werden, besonders da man in den ersten Zeiten sich auf ein lebhafteres sinnliches Unschauen verlassen durfte. Man bezeichnete die Eigenschaften der Gegenstände unbestimmt, weil sie jedermann deutlich in der Imagination festhielt.

#### 608.

Der reine Farbenkreis war zwar enge, er schien aber an unzähligen Gegenständen spezisiziert und individualisiert und mit Nebenbestimmungen bedingt. Man sehe die Mannigfaltigkeit der griechischen und römischen Ausdrücke (zweiter Band. S. 54—59\*) und man wird mit Vergnügen dabei gewahr werden, wie beweglich und läßlich die Worte beinahe durch den ganzen Farbenkreis herum gebraucht worden.

## 609.

In späteren Zeiten trat durch die mannigfaltigen Operationen der Färbekunst manche neue Schattierung ein. Selbst die Modesarben und ihre Benennungen stellten ein unendliches Heer von Farbenindividualitäten dar. Auch die Farbenterminologie der neuern Sprachen

<sup>&</sup>quot;,,Materialien zur Geschichte der Farbenlehre I. Abteilung, Farbenbenennungen der Griechen und Nomer." Band 2 dieser Abteilung. Unmerkung d. Herausg.

Werfe 21.

werden wir gelegentlich aufführen; wobei sich denn zeigen wird, daß man immer auf genauere Bestimmungen ausgegangen, und ein Fixiertes, Spezisiziertes auch durch die Sprache sestzuhalten und zu vereinzelnen gesucht hat.

#### 610.

Was die deutsche Terminologie betrifft, so hat sie den Vorteil, daß wir vier einsilbige, an ihren Ursprung nicht mehr erinnernde Namen besitzen, nämlich Gelb, Blau, Rot, Grün. Sie stellen nur das Ullzgemeinste der Farbe der Einbildungskraft dar, ohne auf etwas Spezifsches hinzudeuten.

#### 611.

Wollten wir in jeden Zwischenraum zwischen diesen vieren noch zwei Bestimmungen setzen, als Notgelb und Gelbrot, Notblau und Blaurot, Gelbgrün und Grüngelb, Blaugrün und Grünblau; so würden wir die Schattierungen des Farbenkreises bestimmt genug ausdrücken; und wenn wir die Bezeichnungen von Hell und Dunkel hinzusügen wollten, ingleichen die Beschmutzungen einigermaßen andeuten, wozu uns die gleichfalls einsilbigen Worte Schwarz, Weiß, Grau und Braun zu Diensten stehn; so würden wir ziemlich auslangen und die vorkommenden Erscheinungen ausdrücken, ohne uns zu bekümmern, ob sie auf dynamischem oder atomistischem Wege entstanden sind.

#### 612.

Man könnse jedoch immer hiebei die spezisischen und individuellen Ausdrücke vorteilhaft benutzen; so wie wir uns auch des Worts Drange und Violett bedienten. Jugleichen haben wir das Wort Purpur gebraucht, um das reine in der Mitte stehende Rot zu bezeichnen, weil der Saft der Purpurschnecke, besonders wenn er seine Leinwand durchdrungen hat, vorzüglich durch das Sonnenlicht zu dem höchsten Punkte der Kulmination zu bringen ist.

#### L.

# Mineralien.

# 613.

Die Farben der Mineralien sind alle chemischer Natur, und so kann ihre Entstehungsweise aus dem, was wir von den chemischen Farben gesagt haben, ziemlich entwickelt werden.

Die Farbenbenennungen stehn unter den äußern Kennzeichen oben an, und man hat sich, im Sinne der neuern Zeit, große Mühe gegeben, jede vorkommende Erscheinung genau zu bestimmen und festzuhalten; man hat aber dadurch, wie uns dünkt, neue Schwierigkeiten erregt, welche beim Sebrauch manche Unbequemlichkeit veranlassen.

# 615.

Freilich führt auch dieses, sobald man bedenkt, wie die Gache ent: standen, seine Entschuldigung mit sich. Der Maler hatte von jeher das Vorrecht, die Farbe zu handhaben. Die wenigen spezifizierten Narben standen fest, und dennoch kamen durch künstliche Mischungen unzählige Schattierungen hervor, welche die Dberfläche der natürlichen Gegenstände nachahmten. War es daher ein Wunder, wenn man auch diesen Mischungsweg einschlug und den Rünstler aufrief, gefärbte Mufterflächen aufzustellen, nach denen man die natürlichen Gegenstände beurteilen und bezeichnen könnte. Man fragte nicht, wie geht die Natur zu Werke, um diese und jene Farbe auf ihrem innern lebendigen Wege hervorzubringen, sondern wie belebt der Maler das Tote, um ein dem Lebendigen ähnliches Scheinbild darzustellen. Man ging also immer von Mischung aus und kehrte auf Mischung zurück, so daß man zuletet das Gemischte wieder zu mischen vornahm, um einige sonderbare Spezifikationen und Individualisationen auszudrücken und zu unterscheiden.

#### 616.

Übrigens läßt sich bei der gedachten eingeführten mineralischen Farbenterminologie noch manches erinnern. Man hat nämlich die Benennungen nicht, wie es doch meistens möglich gewesen wäre, aus dem Mineralreich, sondern von allerlei sichtbaren Gegenständen genommen, da man doch mit größerem Vorteil auf eigenem Grund und Boden hätte bleiben können. Ferner hat man zu viel einzelne, spezisssche Ausdrücke aufgenommen, und indem man, durch Vermischung dieser Spezisskationen, wieder neue Bestimmungen hervorzubringen suchte, nicht bedacht, daß man dadurch vor der Imagination das Bild und vor dem Verstand den Begriff völlig aus hebe. Zulest stehen denn auch diese gewissermaßen als Grundbestimmungen gebrauchten einzelnen Farbenbenennungen nicht in der besten Ordnung, wie sie etwa voneinander sich ableiten; daher denn der Schüler jede Bestwa voneinander sich ableiten; daher denn der Schüler jede

stimmung einzeln lernen und sich ein beinahe totes Positives einprägen muß. Die weitere Ausführung dieses Angedeuteren stünde hier nicht am rechten Orte.

# LI. Pflanzen.

## 617.

Man kann die Farben organischer Körper überhaupt als eine höhere chemische Operation ansehen, weswegen sie auch die Alten durch das Wort Kochung (πέψις) ausgedrückt haben. Alle Elementarsarben sowohl als die gemischten und abgeleiteten kommen auf der Obersläche organischer Naturen vor; dahingegen das Innere, man kann nicht sagen, unsärbig, doch eigentlich mißfärbig erscheint, wenn es zutage gebracht wird. Da wir bald an einem andern Orte von unsern Ansichten über organische Natur einiges mitzuteilen denken; so skehe nur dassenige hier, was früher mit der Farbenlehre in Verbindung gebracht war, indessen wir zu jenen besondern Zwecken das Weitre vorsbereiten. Von den Pflanzen sei also zuerst gesprochen.

#### 618.

Die Samen, Bulben, Wurzeln und was überhaupt vom Lichte ausgeschlossen ist, oder unmittelbar von der Erde sich umgeben befinder, zeigt sich meistenteils weiß.

## 619.

Die im Finstern aus Samen erzogenen Pflanzen sind weiß oder ins Gelbe ziehend. Das Licht hingegen, indem es auf ihre Farben wirkt, wirkt zugleich auf ihre Form.

#### 620.

Die Pflanzen, die im Finstern wachsen, setzen sich von Knoten zu Knoten zwar lange fort; aber die Stengel zwischen zwei Knoten sind länger als billig; keine Seitenzweige werden erzeugt und die Meta-morphose der Pflanzen hat nicht statt.

#### 62I.

Das Licht versetzt sie bagegen sogleich in einen tätigen Zustand, die Pflanze erscheint grun und der Sang der Metamorphose bis zur Begattung geht unaufhaltsam fort.

Wir wissen, daß die Stengelblätter nur Vorbereitungen und Vorsbedeutungen auf die Blumen: und Fruchtwerkzeuge sind; und so kann man in den Stengelblättern schon Farben sehen, die von weiten auf die Blume hindeuten, wie bei den Amaranten der Fall ist.

# 6**2**3.

Es gibt weiße Blumen, deren Blätter sich zur größten Reinheit durchgearbeitet haben; aber auch farbige, in denen die schöne Elementarzerscheinung hin und wieder spielt. Es gibt deren, die sich nur teilweise vom Grünen auf eine höhere Stufe losgearbeitet haben.

#### 624.

Blumen einerlei Geschlechts, ja einerlei Urt, sinden sich von allen Farben. Rosen und besonders Malven zum Beispiel gehen einen großen Teil des Farbenkreises durch, vom Weißen ins Gelbe, sodann durch das Rotgelbe in den Purpur, und von da in das Dunkelste, was der Purpur, indem er sich dem Blauen nähert, ergreisen kann.

## 625.

Undere fangen schon auf einer höhern Stufe an, wie zum Beispiel die Mohne, welche von dem Gelbroten ausgehen und sich in das Violette hinüberziehen.

#### 626.

Doch sind auch Farben bei Urten, Gattungen, ja Familien und Klassen, wo nicht beständig, doch herrschend, besonders die gelbe Farbe: die blaue ist überhaupt seltner.

#### 627.

Bei den saftigen Hüllen der Frucht geht etwas Ühnliches vor, indem sie sich von der grünen Farbe durch das Gelbliche und Gelbe bis zu dem höchsten Not erhöhen, wobei die Farbe der Schale die Stufen der Neise andeutet. Einige sind ringsum gefärbt, einige nur an der Sonnenseite, in welchem letzten Falle man die Steigerung des Gelben ins Note durch größere Un- und Übereinanderdrängung sehr wohl beobachten kann.

Aluch find mehrere Früchte innerlich gefärbt, besonders sind purpurrote Gäfte gewöhnlich.

## 629.

Wie die Farbe sowohl oberflächlich auf der Blume, als durchdringend in der Frucht sich befindet, so verbreitet sie sich auch durch die übrigen Teile, indem sie die Wurzeln und die Gäfte der Stengel färbt, und zwar mit sehr reicher und mächtiger Farbe.

## 630.

So geht auch die Farbe des Holzes vom Gelben durch die verschiedenen Stufen des Roten bis ins Purpurfarbene und Braune hinüber. Blaue Hölzer sind mir nicht bekannt; und so zeigt sich schon
auf dieser Stufe der Organisation die aktive Seite mächtig, wenn in
dem allgemeinen Grün der Pflanzen beide Seiten sich balanzieren
mögen.

# 631.

Wir haben oben gesehen, daß der aus der Erde dringende Keim sich mehrenteils weiß und gelblich zeigt, durch Einwirkung von Licht und Luft aber in die grüne Farbe übergeht. Ein Ühnliches geschieht bei jungen Blättern der Bäume, wie man zum Beispiel an den Birken sehen kann, deren junge Blätter gelblich sind und beim Uusskochen einen schönen gelben Saft von sich geben. Nachher werden sie immer grüner, so wie die Blätter von andern Bäumen nach und nach in das Blaugrüne übergehen.

# 632.

Co scheint auch das Gelbe wesentlicher den Blättern anzugehören, als der blane Unteil: denn dieser verschwindet im Herbste, und das Gelbe des Blattes scheint in eine braune Farbe übergegangen. Toch merkwürdiger aber sind die besonderen Fälle, da die Blätter im Herbste wieder rein gelb werden, und andre sich bis zu dem höchsten Rot hinaussteigern.

# 633.

Übrigens haben einige Pflanzen die Eigenschaft, durch künstliche Behandlung fast durchaus in ein Farbematerial verwandelt zu werden, bas so fein, wirksam und unendlich teilbar ift, als irgend ein anderes.

Beispiele sind der Indigo und Krapp, mit denen so viel geleistet wird. Auch werden Flechten zum Färben benutet.

## 634.

Diesem Phänomen steht ein anderes unmittelbar entgegen, daß man nämlich den färbenden Teil der Pflanzen ausziehen und gleichsam besonders darstellen kann, ohne daß ihre Organisation dadurch etwas zu leiden scheint. Die Farben der Blumen lassen sich durch Weinzeist ausziehen und tingieren denselben; die Blumenblätter dagegen erscheinen weiß.

## 635.

Es gibt verschiedene Bearbeitungen der Blumen und ihrer Säfte durch Reagenzien. Dieses hat Boyle in vielen Experimenten geleistet. Man bleicht die Rosen durch Schwefel und stellt sie durch andre Sänern wieder her. Durch Tobaksrauch werden die Rosen grün.

#### LII.

Würmer, Infeffen, Fifche.

## 636.

Von den Tieren, welche auf den niedern Stufen der Organisation verweilen, sei hier vorläusig folgendes gesagt. Die Würmer, welche sich in der Erde aufhalten, der Finsternis und der kalten Feuchtigkeit gewidmet sind, zeigen sich mißfärbig; die Eingeweidewürmer von warmer Feuchtigkeit im Finstern ausgebrütet und genährt, unfärbig; zu Bestimmung der Farbe scheint ausdrücklich Licht zu gehören.

# 637.

Diesenigen Geschöpfe, welche im Wasser wohnen, welches als ein obgleich sehr dichtes Mittel dennoch hinreichendes Licht hindurch läßt, erscheinen mehr oder weniger gefärbt. Die Zoophyten, welche die reinste Kalkerde zu beleben scheinen, sind meistenteils weiß; doch sinden wir die Rorallen bis zum schönsten Gelbrot hinaufgesteigert, welches in andern Wurmgehäusen sich bis nahe zum Purpur hinauhebt.

# 638.

Die Gehäuse der Schaltiere sind schön gezeichnet und gefärbt; doch ist zu bemerken, daß weder die Landschnecken, noch die Schale der

Muscheln des süßen Wassers mit so hohen Farben geziert sind, als die des Meerwassers.

### 639.

Bei Betrachtung der Muschelschalen, besonders der gewundenen, bemerken wir, daß zu ihrem Entstehen eine Versammlung unter sich ähnlicher tierischer Organe sich wachsend vorwärts bewegte, und, indem sie sich um eine Are drehten, das Gehäuse durch eine Folge von Niesen, Nändern, Ninnen und Erhöhungen, nach einem immer sich vergrößernden Masstab, hervorbrachten. Wir bemerken aber auch zugleich, daß diesen Organen irgend ein mannigsaltig färbender Sast beiwohnen umste, der die Oberstäche des Gehäuses, wahrscheinlich durch unmittelbare Einwirkung des Meerwassers, mit farbigen Linien, Punkten, Flecken und Schattierungen, epochenweis bezeichnete und so die Spuren seines steigenden Wachstums auf der Außenseite dauernd binterließ, indes die innre meistens weiß oder nur blaßgefärbt augetrossen wird.

#### 640.

Daß in den Muscheln solche Säfte sich befinden, zeigt uns die Erfahrung auch außerdem genugsam, indem sie uns dieselben noch in ihrem flüssigen und färbenden Zustande darbietet; wovon der Saft des Tintensisches ein Zeugnis gibt; ein weit stärkeres aber derzenige Purpursaft, welcher in mehreren Schnecken gesunden wird, der von alters der so berühmt ist und in der neuern Zeit auch wohl benutzt wird. Es gibt nämlich unter den Eingeweiden mancher Würmer, welche sich in Schalgehäusen aufhalten, ein gewisses Sefäß, das mit einem roten Safte gefüllt ist. Dieser enthält ein sehr stark und dauerhaft färbendes Wesen, so daß man die ganzen Tiere zerknirschen, kochen und aus dieser animalischen Brühe doch noch eine hinreichend färbende Veuchtigkeit herausnehmen konnte. Es läßt sich aber dieses farbgefüllte Gefäß auch von dem Tiere absondern, wodurch dem freilich ein konzentzierterer Saft gewonnen wird.

#### 641.

Dieser Saft hat das Eigene, daß er, dem Licht und der Luft auszgesetzt, erst gelblich, dann grünlich erscheint, dann ins Blaue, von da ins Violette übergeht, immer aber ein höheres Not annimmt, und zuletzt durch Einwirkung der Sonne, besonders wenn er auf Battist aufgetragen worden, eine reine hohe rote Farbe annimmt.

Wir hätten also hier eine Steigerung von der Minusseite bis zur Kulmination, die wir bei den unorganischen Fällen nicht leicht gewahr wurden; ja wir können diese Erscheinung beinahe ein Durchwandern des ganzen Kreises nennen, und wir sind überzeugt, daß durch gehörige Versuche wirklich die ganze Durchwanderung des Kreises bewirkt werden könne: denn es ist wohl kein Zweisel, daß sich durch wohl angewendete Säuern der Purpur vom Kulminationspunkte herüber nach dem Scharlach führen ließe.

### 643.

Diese Feuchtigkeit scheint von der einen Seite mit der Begattung zusammenzuhängen, ja sogar sinden sich Gier, die Ansänge künstiger Schaltiere, welche ein solches färbendes Wesen enthalten. Von der andern Seite scheint aber dieser Saft auf das bei höher stehenden Tieren sich entwickelnde Blut zu deuten. Denn das Blut läßt uns ähnliche Eigenschaften der Farbe sehen. In seinem verdünntesten Zussande erscheint es uns gelb, verdichtet, wie es in den Udern sich bessindet, rot, und zwar zeigt das arterielle Blut ein höheres Not, wahrscheinlich wegen der Säurung, die ihm beim Utemholen widersährt; das venöse Blut geht mehr nach dem Violetten hin und zeigt durch diese Beweglichkeit auf jenes uns genugsam bekannte Steigern und Wandern.

### 644.

Sprechen wir, ehe wir das Element des Wassers verlassen, noch einiges von den Fischen, deren schuppige Dbersläche zu gewissen Farben öfters teils im ganzen, teils streifig, teils sleckenweis spezisiziert ist, noch öfter ein gewisses Farbenspiel zeigt, das auf die Verwandtschaft der Schuppen mit den Gehäusen der Schaltiere, dem Perlemutter, ja selbst der Perle hinweist. Ticht zu übergehen ist hierbei, daß heißere Hinmelsstriche, auch schon in das Wasser wirksam, die Farben der Vische hervorbringen, verschönern und erhöhen.

## 645.

Auf Deahiti bemerkte Forster Fische, deren Dberslächen sehr schön spielten, besonders im Augenblick, da der Fisch starb. Man erinnre sich hierbei des Chamäleons und andrer ähnlichen Erscheinungen, welche dereinst zusammengestellt diese Wirkungen dentlicher erkennen lassen.

Noch zulet, obgleich außer der Neihe, ist wohl noch das Farbenspiel gewisser Mollusken zu erwähnen, so wie die Phosphoreszenz einiger Seegeschöpfe, welche sich auch in Farben spielend verlieren soll.

### 647.

Wenden wir nunmehr unfre Betrachtung auf diesenigen Geschöpfe, welche dem Licht und der Luft und der trocknen Wärme angehören; so sinden wir uns freilich erst recht im lebendigen Farbenreiche. Hier erscheinen uns an trefflich organisierten Teilen die Elementarfarben in ihrer größten Reinheit und Schönheit. Sie deuten uns aber doch, daß eben diese Geschöpfe noch auf einer niedern Stufe der Organisation stehen, eben weil diese Elementarfarben noch unverarbeitet bei ihnen hervortreten können. Auch hier scheint die Hitze viel zu Ausarbeitung dieser Erscheinung beizutragen.

### 648.

Wir finden Insekten, welche als ganz konzentrierter Farbenstoff anzusehen sind, worunter besonders die Kokkusarten berühmt sind; wobei wir zu bemerken nicht unterlassen, daß ihre Weise, sich an Vegetabilien anzusiedeln, ja in dieselben hineinzunisken, auch zugleich jene Auswüchse hervorbringt, welche als Beizen zu Befestigung der Farben so große Dienste leisken.

#### 649.

Um auffallendsten aber zeigt sich die Farbengewalt, verbunden mit regelmäßiger Organisation, an denjenigen Insekten, welche eine voll-kommene Metamorphose zu ihrer Entwicklung bedürfen, an Käfern, vorzüglich aber an Schmetterlingen.

## 650.

Diese letztern, die man wahrhafte Ausgeburten des Lichtes und der Luft nennen könnte, zeigen schon in ihrem Raupenzustand oft die schönsten Farben, welche, spezifiziert wie sie sind, auf die künftigen Farben des Schmetterlings deuten; eine Betrachtung, die, wenn sie künftig weiter verfolgt wird, gewiß in manches Geheimnis der Organisation eine erfreuliche Einsicht gewähren muß.

651

Wenn wir übrigens die Flügel des Schmetterlings näher betrachten und in seinem negartigen Gewebe die Spuren eines Urmes entdecken, und ferner die Urt, wie dieser gleichsam verslächte Urm durch zarte Federn bedeckt und zum Organ des Fliegens bestimmt worden; so glauben wir ein Gesetz gewahr zu werden, wonach sich die große Mannigfaltigkeit der Färbung richtet, welches künftig näher zu entwickeln sein wird.

652.

Daß auch überhaupt die Hitze auf Größe des Geschöpfes, auf Ausbildung der Form, auf mehrere Herrlichkeit der Farben Ginfluß habe, bedarf wohl kaum erinnert zu werden.

LIII.

Wögel.

653.

Te weiter wir nun uns gegen die höhern Drganisationen bewegen, besto mehr haben wir Ursache, flüchtig und vorübergehend, nur einiges hinzustreuen. Denn alles, was solchen organischen Wesen natürlich begegnet, ist eine Wirkung von so vielen Prämissen, daß, ohne dieselben wenigstens angedeutet zu haben, nur etwas Unzulängliches und Gewagtes ausgesprochen wird.

654.

Wie wir bei den Pflanzen finden, daß ihr Höheres, die ausgebildeten Blüten und Früchte, auf dem Stamme gleichsam gewurzelt sind und sich von vollkommneren Säften nähren, als ihnen die Wurzel zuerst zugebracht hat; wie wir bemerken, daß die Schmarogerpflanzen, die das Organische als ihr Element behandeln, an Kräften und Eigensschaften sich ganz vorzüglich beweisen, so können wir auch die Federn der Vögel in einem gewissen Sinne mit den Pflanzen vergleichen. Die Federn entspringen als ein letztes aus der Obersläche eines Körpers, der noch viel nach außen herzugeben hat, und sind deswegen sehr reich ausgestattete Organe.

655.

Die Riele erwachsen nicht allein verhältnismäßig zu einer anschnlichen Größe, sondern sie sind durchaus geästet, wodurch sie eigentlich zu Tedern werden, und manche dieser Ausästungen, Befiederungen sind wieder subdividiert, wodurch sie abermals an die Pflanzen erinnern.

### 656.

Die Federn sind sehr verschieden an Form und Größe, aber sie bleiben immer dasselbe Drgan, das sich nur nach Beschaffenheit des Körperteiles, aus welchem es entspringt, bildet und umbildet.

### 657.

Mit der Form verwandelt sich auch die Farbe, und ein gewisses Seset leitet sowohl die allgemeine Färbung, als auch die besondre, wie wir sie nennen möchten, diesenige nämlich, wodurch die einzelne Feder scheckig wird. Dieses ist es, woraus alle Zeichnung des bunten Sesieders emspringt, und woraus zuletzt das Pfauenauge hervorgeht. Es ist ein Ahnliches mit jenem, das wir bei Gelegenheit der Metamorphose der Pflanzen früher entwickelt, und welches darzulegen wir die nächste Gelegenheit ergreisen werden.

### 658.

Nötigen uns hier Zeit und Umstände über dieses organische Gesetz binauszugehen, so ist doch hier unser Pflicht, der chemischen Wirkungen zu gedenken, welche sich bei Färbung der Federn auf eine uns nun schon hinlänglich bekannte Weise zu äußern pflegen.

### 659.

Das Gesieder ist allfarbig, doch im ganzen das Gelbe, das sich zum Roten steigert, häusiger als das Blaue.

#### 660.

Die Einwirkung des Lichts auf die Jedern und ihre Farden ist durchaus bemerklich. So ist zum Beispiel auf der Brust gewisser Papageien die Jeder eigentlich gelb. Der schuppenartig hervortretende Teil, den das Licht bescheint, ist aus dem Gelben ins Note gesteigert. So sieht die Brust eines solchen Tiers hochrot aus, wenn man aber in die Federn bläst, erscheint das Gelbe.

#### 66I.

So ift durchaus der unbedeckte Teil der Tedern von dem im ruhigen Zustand bedeckten höchlich unterschieden, so daß sogar nur der unbedeckte

Teil, zum Beispiel bei Raben, bunte Farben spielt, der bedeckte aber nicht; nach welcher Unleitung man die Schwanzsedern, wenn sie durcheinander geworfen sind, sogleich wieder zurechtlegen kann.

### LIV.

## Gängetiere und Menschen.

#### 662.

Hier fangen die Elementarfarben an uns ganz zu verlassen. Wir sind auf der höchsten Stufe, auf der wir nur flüchtig verweilen.

### 663.

Das Sängetier steht überhaupt entschieden auf der Lebensseite. Alles, was sich an ihm äußert, ist lebendig. Von dem Innern sprechen wir nicht, also hier nur einiges von der Obersläche. Die Haare unterscheiden sich schon dadurch von den Federn, daß sie der Haut mehr angehören, daß sie einfach, sadenartig, nicht geästet sind. An den verschiedenen Teilen des Körpers sind sie aber auch, nach Art der Federn, kürzer, länger, zarter und stärker, farblos oder gefärbt, und dies alles nach Gesetzen, welche sich aussprechen lassen.

### 664.

Weiß und Schwarz, Gelb, Gelbrot und Braun wechseln auf mannigfaltige Weise, doch erscheinen sie niemals auf eine solche Urt, daß sie uns an die Elementarfarben erinnerten. Sie sind alle vielmehr gemischte, durch organische Kochung bezwungene Farben und bezeichnen mehr oder weniger die Stufenhöhe des Wesens, dem sie angehören.

## 665.

Eine von den wichtigsten Betrachtungen der Morphologie, insofern sie Oberflächen beobachtet, ist diese, daß auch bei den vierfüßigen Tieren die Flecken der Haut auf die innern Teile, über welche sie gezogen ist, einen Bezug haben. So willkürlich übrigens die Natur dem slüchtigen Unblick hier zu wirken scheint, so konsequent wird dennoch ein tieses Gesetz beobachtet, dessen Entwicklung und Unwendung freilich nur einer genauen Sorgfalt und treuen Teilnehmung vorbeshalten ist.

Wenn bei Uffen gewisse nackte Teile bunt, mit Elementarfarben, erscheinen, so zeigt dies die weite Entsernung eines solchen Geschöpfs von der Vollkommenheit an: denn man kann sagen, je edler ein Geschöpf ist, je mehr ist alles Stoffartige in ihm verarbeitet; je wesentlicher seine Dberkläche mit dem Innern zusammenhängt, desto weniger können auf derselben Elementarfarben erscheinen. Denn da, wo alles ein vollkommenes Sanzes zusammen ausmachen soll, kann sich nicht hier und da etwas Spezisisches absondern.

### 667.

Von dem Menschen haben wir wenig zu sagen, denn er trennt sich ganz von der allgemeinen Naturlehre los, in der wir jest eigentlich wandeln. Auf des Menschen Inneres ist soviel verwandt, daß seine Dberfläche nur sparsamer begabt werden konnte.

### 668.

Wenn man nimmt, daß schon unter der Haut die Tiere mit Interkutanmuskeln mehr belastet als begünstigt sind; wenn man sieht, daß gar manches Überflüssige nach außen strebt, wie zum Beispiel die großen Ohren und Schwänze, nicht weniger die Haare, Mähnen, Zotten: so sieht man wohl, daß die Natur vieles abzugeben und zu verschwenden hatte.

### 669.

Dagegen ist die Dberfläche des Menschen glatt und rein und läßt, bei den vollkommensten, außer wenigen mit Haar mehr gezierten als bedeckten Stellen, die schöne Form sehen: denn im Vorbeigehen sei es gesagt, ein Überfluß der Haare an Brust, Armen, Schenkeln deutet eher auf Schwäche als auf Stärke; wie denn wahrscheinlich nur die Poeten, durch den Anlaß einer übrigens starken Tiernatur verführt, mitunter solche haarige Helden zu Ehren gebracht haben.

#### 670.

Doch haben wir hauptsächlich an diesem Ort von der Farbe zu reden. Und so ist die Farbe der menschlichen Haut, in allen ihren Ubweichungen, durchaus keine Elementarfarbe, sondern eine durch organische Rochung höchst bearbeitete Erscheinung.

Daß die Farbe der Haut und Haare auf einen Unterschied der Charaktere deute, ist wohl keine Frage, wie wir ja schon einen besteutenden Unterschied an blonden und braunen Menschen gewahr werden; wodurch wir auf die Vermutung geleitet worden, daß ein oder das andre organische System vorwaltend eine solche Verschiedensheit hervorbringe. Ein Gleiches läßt sich wohl auf Nationen answenden; wobei vielleicht zu bemerken wäre, daß auch gewisse Farben mit gewissen Bildungen zusammentressen, worauf wir schon durch die Mohrenphysiognomien ausmerksam geworden.

### 672.

Übrigens wäre wohl hier der Ort, der Zweiflerfrage zu begegnen, ob denn nicht alle Menschenbildung und Farbe gleich schön, und nur durch Gewohnheit und Eigendünkel eine der andern vorgezogen werde. Wir getrauen uns aber in Gefolg alles deffen, mas bisher vorgekommen, zu behaupten, daß der weiße Mensch, das heißt derjenige, deffen Oberfläche vom Weißen ins Gelbliche, Braunliche, Rotliche spielt, furz deffen Oberfläche am gleichgültigsten erscheint, am wenigsten sich zu irgend etwas Besondrem hinneigt, der schönste sei. Und so wird auch wohl künftig, wenn von der Form die Rede sein wird, ein folcher Gipfel menschlicher Gestalt sich vor das Unschauen bringen lassen; nicht als ob diese alte Streitfrage hierdurch für immer ent= schieden sein follte: denn es gibt Menschen genug, welche Ursache haben, diese Deutsamkeit des Außern in Zweifel zu feten; sondern daß dasjenige ausgesprochen werde, was aus einer Folge von Beobachtung und Urteil einem Gicherheit und Bernhigung suchenden Gemüte hervorspringt. Und so fügen wir zum Schluß noch einige auf die elementarchemische Narbenlehre sich beziehende Betrachtungen bei.

#### LV.

Physische und chemische Wirkungen farbiger Beleuchtung.

### 673.

Die physischen und chemischen Wirkungen farbloser Beleuchtung sind bekannt, so daß es hier unnörig sein dürfte, sie weitläuftig auseinander zu seinen. Das farblose Licht zeigt sich unter verschiedenen

Bedingungen, als Wärme erregend, als ein Leuchten gewissen Körpern mitteilend, als auf Säurung und Entfäurung wirkend. In der Urt und Stärke dieser Wirkungen findet sich wohl mancher Unterschied, aber keine solche Differenz, die auf einen Gegensatz hinwiese, wie solche bei farbigen Beleuchtungen erscheint, wovon wir nunmehr kürzlich Rechenschaft zu geben gedenken.

### 674.

Von der Wirkung farbiger Beleuchtung als Wärme erregend wissen wir solgendes zu sagen: Un einem sehr sensiblen, sogenannten Luftrhermometer beobachte man die Temperatur des dunklen Zimmers. Bringt man die Augel darauf in das direkt hereinscheinende Counenslicht, so ist nichts natürlicher, als daß die Flüssisseit einen viel höhern Grad der Wärme anzeige. Schiebt man alsdann farbige Gläser vor, so solgt auch ganz natürlich, daß sich der Wärmegrad vermindre, erstlich weil die Wirkung des direkten Lichts schon durch das Glas etwas gehindert ist, sodann aber vorzüglich, weil ein farbiges Glas, als ein Dunkles, ein wenigeres Licht hindurchläßt.

### 675.

Hiebei zeigt sich aber dem aufmerksamen Beobachter ein Unterschied der Wärmerregung, je nachdem diese oder jene Farbe dem Glase eigen ist. Das gelbe und gelbrote Glas bringt eine höhere Temperatur, als das blaue und blaurote hervor, und zwar ist der Unterschied von Bedeutung.

### 676.

Will man diesen Versuch mit dem sogenanten prismatischen Spektrum anstellen, so bemerke man am Thermometer erst die Temperatur des Zimmers, lasse alsdann das blaufärbige Licht auf die Rugel fallen; so wird ein etwas höherer Wärmegrad angezeigt, welcher immer wächst, wenn man die übrigen Farben nach und nach auf die Rugel bringt. In der gelbroten ist die Temperatur am stärksten, noch stärker aber unter dem Gelbroten.

Macht man die Vorrichtung mit dem Wasserprisma, so daß man das weiße Licht in der Mitte vollkommen haben kann, so ist dieses zwar gebrochne, aber noch nicht gefärbte Licht das wärmste; die übrigen Farben verhalten sich hingegen wie vorher gesagt.

Da es hier nur um Andeutung, nicht aber um Ableitung und Erklärung dieser Phänomene zu tun ist, so bemerken wir nur im Vorbeigehen, daß sich am Spektrum unter dem Roten keinesweges das Licht vollkommen abschneidet, sondern daß immer noch ein gesbrochnes, von seinem Wege abgelenktes, sich hinter dem prismatischen Farbenbilde gleichsam herschleichendes Licht zu bemerken ist; so daß man bei näherer Betrachtung wohl kaum nötig haben wird zu unssichtbaren Strahlen und deren Brechung seine Zuslucht zu nehmen.

## 678.

Die Mitteilung des Lichtes durch farbige Beleuchtung zeigt diefelbige Differenz. Den Bononischen Phosphoren teilt sich das Licht mit durch blaue und violette Gläser, keinesweges aber durch gelbe und gelbrote; ja man will sogar bemerkt haben, daß die Phosphoren, welchen man durch violette und blaue Gläser den Glühschein mitgeteilt, wenn man solche nachher unter die gelben und gelbroten Scheiben gebracht, früher verlöschen, als die, welche man im dunklen Zimmer ruhig liegen läßt.

### 679.

Man kann diese Versuche wie die vorhergehenden auch durch das prismatische Spektrum machen, und es zeigen sich immer dieselben Resultate.

### 68o.

Von der Wirkung farbiger Beleuchtung auf Säurung und Entfäurung kann man sich folgendermaßen unterrichten. Man streiche feuchtes, ganz weißes Hornsilber auf einen Papierstreisen; man lege ihn ins Licht, daß er einigermaßen grau werde und schneide ihn alsbenn in drei Stücke. Das eine lege man in ein Buch, als bleibendes Muster, das andre unter ein gelbrotes, das dritte unter ein blaurotes Slas. Dieses letzte Stück wird immer dunkelgrauer werden und eine Entsäurung anzeigen. Das unter dem gelbroten besindliche wird immer heller grau, tritt also dem ersten Zustand vollkommnerer Säurung wieder näher. Von beiden kann man sich durch Verz gleichung mit dem Musterstücke überzeugen.

### 68r.

Man hat auch eine schöne Vorrichtung gemacht, diese Versuche mit dem prismatischen Bilde anzustellen. Die Resultate sind denen bisher erwähnten gemäß, und wir werden das Tähere davon späterhin vortragen und dabei die Urbeiten eines genauen Beobachters benutzen, der sich bisher mit diesen Versuchen sorgfältig beschäftigte.

#### LVI.

Chemische Wirkung bei der dioptrischen Uchromasie.

#### 682.

Zuerst ersuchen wir unste Leser, dassenige wieder nachzusehen, was wir oben (285—298) über diese Materie vorgetragen, damit es hier keiner weitern Wiederholung bedürfe.

## 683.

Man kann also einem Glase die Eigenschaft geben, daß es, ohne viel stärker zu refrangieren als vorher, das heißt ohne das Bild um ein sehr Merkliches weiter zu verrücken, dennoch viel breitere Farben-fämme hervorbringt.

## 684.

Diese Eigenschaft wird dem Glase durch Metallkalke mitgeteilt. Daher Mennige mit einem reinen Glase innig zusammengeschmolzen und vereinigt, diese Wirkung hervorbringt. Flintglas (291) ist ein solches mit Bleikalk bereitetes Glas. Auf diesem Wege ist man weiter gegangen und hat die sogenannte Spießglanzbutter, die sich nach einer neuern Bereitung als reine Flüssigkeit darstellen läßt, in linsenförmigen und prismatischen Gefäßen benutzt, und hat eine sehr starke Farbenerscheinung bei mäßiger Nefraktion hervorgebracht, und die von uns sogenannte Hyperchromasie sehr lebhaft dargestellt.

## 685.

Bedenkt man nun, daß das gemeine Glas, wenigstens überwiegend alkalischer Natur sei, indem es vorzüglich aus Sand und Laugensalzen zusammengeschmolzen wird; so möchte wohl eine Neihe von Versuchen belehrend sein, welche das Verhältnis völlig alkalischer Liquoren zu völligen Säuren auseinandersetzten.

Wäre nun das Maximum und Minimum gefunden; so wäre die Frage, ob nicht irgend ein brechend Mittel zu erdenken sei, in welchem die von der Nefraktion beinah unabhängig auf- und absteigende Farbenerscheinung, bei Verrückung des Bildes, völlig null werden könnte.

### 687.

Wie sehr wünschenswert ware es daher für diesen letzten Punkt sowohl, als für unste ganze dritte Abteilung, ja für die Farbenlehre tiberhaupt, daß die mit Bearbeitung der Chemie, unter immer sortschreitenden neuen Ansichten, beschäftigten Männer auch hier eingreisen und das, was wir beinahe nur mit rohen Zügen angedeutet, in das Feinere verfolgen und in einem allgemeinen, der ganzen Wissenschaft zusagenden Sinne bearbeiten möchten.

## Vierte Abteilung.

Allgemeine Ansichten nach innen.

### 688.

Wir haben bisher die Phänomene fast gewaltsam auseinander gegehalten, die sich teils ihrer Natur nach, teils dem Bedürsnis unsres Geistes gemäß, immer wieder zu vereinigen strebten. Wir haben sie, nach einer gewissen Methode, in drei Abteilungen vorgetragen und die Farben zuerst bemerkt als flüchtige Wirkung und Gegenwirkung des Auges selbst, ferner als vorübergehende Wirkung farbloser, durchscheinender, durchsichtiger, undurchsichtiger Körper auf das Licht, besonders auf das Lichtbild; endlich sind wir zu dem Punkte gelangt, wo wir sie als dauernd, als den Körpern wirklich einwohnend zuversichtlich ansprechen konnten.

## 689.

In dieser stetigen Reihe haben wir, soviel es möglich sein wollte, die Erscheinungen zu bestimmen, zu sondern und zu ordnen gesucht. Jett, da wir nicht mehr fürchten, sie zu vermischen, oder zu verwirren,

können wir unternehmen, erstlich das Allgemeine, was sich von diesen Erscheinungen innerhalb des geschlossenen Kreises prädizieren läßt, anzugeben, zweitens, anzudeuten, wie sich dieser besondre Kreis an die übrigen Glieder verwandter Naturerscheinungen anschließt und sich mit ihnen verkettet.

## Wie leicht die Farbe entsteht.

#### 690.

Wir haben beobachtet, daß die Farbe unter mancherlei Bedingungen sehr leicht und schnell entstehe. Die Empfindlichkeit des Unges gegen das Licht, die gesetzliche Gegenwirkung der Retina gegen dasselbe bringen augenblicklich ein leichtes Farbenspiel hervor. Jedes gemäßigte Licht kann als farbig angesehen werden, ja wir dürsen jedes Licht, insofern es gesehen wird, farbig nennen. Farbloses Licht, farblose Flächen sind gewissermaßen Ubstraktionen; in der Erfahrung werden wir sie kann gewahr.

### 691.

Wenn das Licht einen farblosen Körper berührt, von ihm zurückprallt, an ihm her-, durch ihn durchgeht, so erscheinen die Farben
sogleich; nur müssen wir hierbei bedenken, was so oft von uns urgiert
worden, daß nicht jene Hauptbedingungen der Refraktion, der Reslegion usw. hinreichend sind, die Erscheinung hervorzubringen. Das
Licht wirkt zwar manchmal dabei an und für sich, öfters aber als ein
bestimmtes, begrenztes, als ein Lichtbild. Die Trübe der Mittel ist oft
eine notwendige Bedingung, sowie auch Halb- und Doppelschatten
zu manchen farbigen Erscheinungen erfordert werden. Durchaus aber
entsteht die Farbe augenblicklich und mit der größten Leichtigkeit. So
sinden wir denn auch ferner, daß durch Druck, Hauch, Rotation,
Wärme, durch mancherlei Urten von Bewegung und Veränderung
an glatten reinen Körpern, sowie an farblosen Liquoren, die Farbe
sogleich hervorgebracht werde.

#### 692.

In den Bestandteilen der Körper darf nur die geringste Beränderung vor sich gehen, es sei nun durch Mischung mit andern, oder durch sonstige Bestimmungen; so entsteht die Farbe an den Körpern, oder verändert sich an denselben.

## Wie energisch die Farbe fei.

Die physischen Farben und besonders die prismatischen wurden ehe= mals wegen ihrer besondern Herrlichkeit und Energie colores emphatici genannt. Bei naberer Betrachtung aber fann man allen Farberscheinungen eine bobe Emphase zuschreiben; vorausgesett, daß fie unter den reinsten und vollkommenften Bedingungen dargestellt werden.

### 694.

Die dunkle Natur der Farbe, ihre hohe gefättigte Qualität ift das, wodurch sie den ernsthaften und zugleich reizenden Gindruck hervorbringt, und indem man sie als eine Bedingung des Lichtes ansehen kann, so kann sie auch das Licht nicht entbehren als der mitwirkenden Ursache ihrer Erscheinung, als der Unterlage ihres Erscheinens, als einer aufscheinenden und die Farbe manifestierenden Bewalt.

## Wie entschieden die Farbe sei.

695.

Entstehen der Farbe und sich entscheiden ist eins. Wenn das Licht mit einer allgemeinen Gleichgültigkeit sich und die Gegenstände dar: ftellt und uns von einer bedeutungelosen Gegenwart gewiß macht, so zeigt sich die Farbe jederzeit spezifisch, charakteristisch, bedeutend.

Im allgemeinen betrachtet entscheidet sie sich nach zwei Geiten. Gie ftellt einen Gegensatz dar, den wir eine Polarität nennen und durch ein + und - recht gut bezeichnen können.

> Minus. Plus. Gelb. Wirkung. Licht. Sell. Rraft. Wärme. Mähe. Abstoßen. Verwandtschaft mit Gäuren.

Blau. Beraubung. Ochatten. Dunkel. Ochwäche. Rälte. Ferne. Unziehen.

Verwandtschaft mit Allfalien.

## Mifchung der beiden Geiten.

#### 697.

Wenn man diesen spezifizierten Gegensatz in sich vermischt, so heben sich die beiderseitigen Eigenschaften nicht auf; sind sie aber auf den Punkt des Gleichgewichts gebracht, daß man keine der beiden besonders erkennt, so erhält die Mischung wieder etwas Spezifisches fürs Auge, sie erscheint als eine Einheit, bei der wir an die Zusammensetzung nicht denken. Diese Einheit nennen wir Grün.

### 698.

Wenn nun zwei aus derselben Quelle entspringende entgegengesetzte Phänomene, indem man sie zusammenbringt, sich nicht aufheben, sondern sich zu einem dritten angenehm Bemerkbaren verbinden; so ist dies schon ein Phänomen, das auf Übereinstimmung hindeutet. Das Vollkommnere ist noch zurück.

## Steigerung ins Rote.

### 699.

Das Blane und Gelbe läßt sich nicht verdichten, ohne daß zugleich eine andre Erscheinung mit eintrete. Die Farbe ist in ihrem lichtesten Zustand ein Dunkles, wird sie verdichtet, so muß sie dunkler werden; aber zugleich erhält sie einen Schein, den wir mit dem Worte rötlich bezeichnen.

#### 700.

Dieser Schein wächst immer fort, so daß er auf der höchsten Stufe der Steigerung prävaliert. Ein gewaltsamer Lichteindruck klingt purpurfarben ab. Bei dem Gelbroten der prismatischen Versuche, das unmittelbar aus dem Gelben entspringt, denkt man kaum mehr an das Gelbe.

#### 701.

Die Steigerung entsteht schon durch farblose trübe Mittel, und hier seben wir die Wirkung in ihrer höchsten Reinheit und Allegemeinheit. Farbige spezisizierte durchsichtige Liquoren zeigen diese Steigerung sehr auffallend in den Stufengefäßen. Diese Steigerung ist unaufhaltsam schnell und stetig; sie ist allgemein und kommt sowohl bei physiologischen als physischen und chemischen Farben vor.

## Berbindung der gesteigerten Enden.

#### 702.

Haben die Enden des einfachen Gegensates durch Mischung ein schönes und angenehmes Phänomen bewirkt; so werden die gesteigerten Enden, wenn man sie verbindet, noch eine anmutigere Farbe hervorbringen, ja es läßt sich denken, daß hier der höchste Punkt der ganzen Erscheinung sein werde.

#### 703.

Und so ist es auch: denn es entsteht das reine Rot, das wir oft, um seiner hohen Würde willen, den Purpur genannt haben.

#### 704.

Es gibt verschiedene Urten, wie der Purpur in der Erscheinung entsteht; durch Übereinanderführung des violetten Saums und gelbzroten Nandes bei prismatischen Versuchen; durch sortgesetzte Steigerung bei chemischen; durch den organischen Gegensatz bei physiologischen Versuchen.

#### 705.

Alls Pigment entsteht er nicht durch Mischung oder Vereinigung; sondern durch Fixierung einer Körperlichkeit auf dem hohen kulminierenden Farbenpunkte. Daher der Maler Ursache hat, drei Grundfarben anzunehmen, indem er aus diesen die übrigen sämtlich zusammensett. Der Physiker hingegen nimmt nur zwei Grundsarben an,
aus denen er die übrigen entwickelt und zusammensetzt.

## Vollskändigkeit der mannigfaltigen Erscheinung.

#### 706.

Die mannigfaltigen Erscheinungen auf ihren verschiedenen Stufen sigiert und nebeneinander betrachtet bringen Totalität hervor. Diese Totalität ist Harmonie fürs Auge.

#### 707.

Der Farbenkreis ist vor unsern Augen entstanden, die mannigsaltigen Berhältnisse des Werdens sind uns deutlich. Zwei reine ursprüngliche Gegensätze sind das Fundament des Ganzen. Es zeigt sich sodann

eine Steigerung, wodurch sie sich beide einem dritten nähern; dadurch entsteht auf jeder Seite ein Tiefstes und ein Höchstes, ein Einfachstes und Bedingtestes, ein Gemeinstes und ein Goelstes. Sodann kommen zwei Vereinungen (Vermischungen, Verbindungen, wie man es nennen will) zur Sprache; einmal der einfachen anfänglichen, und sodann der gesteigerten Gegensätze.

# Übereinstimmung der vollständigen Erfcheinung.

### 708.

Die Totalität nebeneinander zu sehen macht einen harmonischen Einstendf aufs Auge. Man hat hier den Unterschied zwischen dem physischen Gegensatz und der harmonischen Entgegenstellung zu bedenken. Der erste beruht auf der reinen nackten ursprünglichen Dualität, insofern sie als ein Getrenntes angesehen wird; die zweite beruht auf der abzgeleiteten, entwickelten und dargestellten Totalität.

#### 709.

Jede einzelne Gegeneinanderstellung, die harmonisch sein soll, muß Totalität enthalten. Hievon werden wir durch die physiologischen Versuche belehrt. Eine Entwicklung der sämtlichen möglichen Entzgegenstellungen um den ganzen Farbenkreis wird nächstens geleistet.

## Wie leicht die Farbe von einer Seite auf die andre zu wenden.

#### 710.

Die Beweglichkeit der Farbe haben wir schon bei der Steigerung und bei der Durchwanderung des Kreises zu bedenken Ursache gehabt; aber auch sogar hinüber und herüber werfen sie sich notwendig und aeschwind.

#### 711.

Physiologische Farben zeigen sich anders auf dunklem als auf hellem Grund. Bei den physikalischen ist die Verbindung des objektiven und subjektiven Versuchs höchst merkwürdig. Die epoptischen Farben sollen beim durchscheinenden Licht und beim aufscheinenden entgegengesetzt sein. Wie die chemischen Farben durch Feuer und Alkalien umzuwenden, ist seines Orts hinlänglich gezeigt worden.

## Wie leicht die Farbe verschwindet.

#### 712.

Was seit der schnellen Erregung und ihrer Entscheidung bisher bedacht worden, die Mischung, die Steigerung, die Verbindung, die Trennung, so wie die harmonische Forderung, alles geschieht mit der größten Schnelligkeit und Bereitwilligkeit; aber ebenso schnell verschwindet auch die Farbe wieder gänzlich.

### 713.

Die physiologischen Erscheinungen sind auf keine Weise festzuhalten; die physischen dauern nur so lange, als die äußre Bedingung währt; die chemischen selbst haben eine große Beweglichkeit und sind durch entgegengesetzte Reagenzien herüber und hinüber zu werfen, ja sogar aufzuheben.

## Wie fest die Farbe bleibt.

#### 714.

Die chemischen Farben geben ein Zeugnis sehr langer Daner. Die Farben durch Schmelzung in Gläsern fixiert, so wie durch Natur in Edelsteinen, tropen aller Zeit und Gegenwirkung.

#### 715.

Die Färberei sigiert von ihrer Seite die Farben sehr mächtig. Und Pigmente, welche durch Reagenzien sonst leicht herüber und hinüber geführt werden, lassen sich durch Beizen zur größten Beständigkeit an und in Körper übertragen.

Fünfte Abteilung.

Nachbarliche Verhältniffe.

Verhältnis zur Philosophie.

### 716.

Man kann von dem Physiker nicht fordern, daß er Philosoph sei; aber man kann von ihm erwarten, daß er so viel philosophische Bilbung habe, um sich gründlich von der Welt zu unterscheiden und mit ihr wieder im höhern Sinne zusammenzutreten. Er soll sich eine Methode bilden, die dem Unschauen gemäß ist; er soll sich hüten, das Anschauen in Begriffe, den Begriff in Worte zu verwandeln und mit diesen Worten, als wärens Gegenstände, umzugehen und zu versahren; er soll von den Bemühungen des Philosophen Kenntnis haben, um die Phänomene bis an die philosophische Region hinanzusführen.

#### 717.

Man kann von dem Philosophen nicht verlangen, daß er Physiker sei; und dennoch ist seine Einwirkung auf den physischen Kreis so notwendig und so wünschenswert. Dazu bedarf er nicht des Einzelnen, sondern nur der Einsicht in jene Endpunkte, wo das Einzelne zusammentrifft.

### 718.

Wir haben früher (175 ff.) dieser wichtigen Betrachtung im Vorbeisgehen erwähnt und sprechen sie hier, als am schicklichen Orte, nochmals aus. Das Schlimmste, was der Physik, so wie mancher andern Wissenschaft, widersahren kann, ist, daß man das Abgeleitete für das Ursprüngliche hält, und da man das Ursprüngliche aus Abgeleitetem nicht ableiten kann, das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten zu erklären sucht. Dadurch entsteht eine unendliche Verwirrung, ein Wortskram und eine fortdauernde Bemühung, Ausslüchte zu suchen und zu sinden, wo das Wahre nur irgend hervortritt und mächtig werden will.

#### 719.

Indem sich der Beobachter, der Naturforscher auf diese Weise abquält, weil die Erscheinungen der Meinung jederzeit widersprechen; so kann der Philosoph mit einem falschen Resultate in seiner Sphäre noch immer operieren, indem kein Resultat so falsch ist, daß es nicht, als Form ohne allen Gehalt, auf irgend eine Weise gelten könnte.

#### 720.

Rann dagegen der Physiker zur Erkenntnis desjenigen gelangen, was wir ein Urphänomen genannt haben; so ist er geborgen und der Philosoph mit ihm; Er, denn er überzeugt fich, daß er an die Grenze feiner Wiffenschaft gelangt fei, daß er fich auf der empirischen Sobe befinde, wo er ruckwärts die Erfahrung in allen ihren Stufen überschauen und vorwärts in das Reich der Theorie, wo nicht eintreten, doch einblicken könne. Der Philosoph ist geborgen: denn er nimmt aus des Physikers hand ein Lettes, das bei ihm nun ein Erstes wird. Er bekummert sich nun mit Recht nicht mehr um die Erscheinung, wenn man darunter das Abgeleitete versteht, wie man es entweder schon wissenschaftlich zusammengestellt findet, oder wie es gar in empirischen Fällen zerstreut und verworren vor die Ginne tritt. Will er ja auch diesen Weg durchlaufen und einen Blick ins Ginzelne nicht verschmähen; so tut er es mit Bequemlichkeit, anstatt daß er bei anderer Behandlung fich entweder zu lange in den Zwischenregionen aufhält, oder sie nur flüchtig durchstreift, ohne sie genau kennen zu Jernen.

#### 721.

In diesem Sinne die Farbenlehre dem Philosophen zu nähern, war des Verfassers Wunsch, und wenn ihm solches in der Ausführung selbst aus mancherlei Ursachen nicht gelungen sein sollte; so wird er bei Revision seiner Arbeit, bei Rekapitulation des Vorgetragenen, so wie in dem polemischen und historischen Teile, dieses Ziel immer im Ange haben und später, wo manches deutlicher wird auszusprechen sein, auf diese Betrachtung zurücksehren.

## Verhältnis zur Mathematik.

#### 722.

Man kann von dem Physiker, welcher die Naturlehre in ihrem ganzen Umfange behandeln will, verlangen, daß er Mathematiker sei. In den mittleren Zeiten war die Mathematik das vorzüglichste unter den Organen, durch welche man sich der Geheimnisse der Natur zu bemächtigen hoffte; und noch ist in gewissen Teilen der Maturlehre die Meßkunst, wie billig, herrschend.

### 723.

Der Verfasser kann sich keiner Rultur von dieser Geite rühmen und verweilt auch deshalb nur in den von der Megkeunst unabhängigen Regionen, die sich in der neuern Zeit weit und breit aufgetan haben.

#### 724.

Wer bekennt nicht, daß die Mathematik, als eins der herrlichsten menschlichen Organe, der Physik von einer Seite sehr vieles genutt; daß sie aber durch falsche Unwendung ihrer Behandlungsweise dieser Wissenschaft gar manches geschadet, läßt sich auch nicht wohl längnen, und man sindets, hier und da, notdürftig eingestanden.

### 725.

Die Farbenlehre besonders hat sehr viel gelitten, und ihre Fortsschritte sind äußerst gehindert worden, daß man sie mit der übrigen Optik, welche der Meßkunst nicht entbehren kann, vermengte, da sie doch eigentlich von jener ganz abgesondert betrachtet werden kann.

#### 726.

Dazu kam noch das Übel, daß ein großer Mathematiker über den physischen Ursprung der Farben eine ganz falsche Vorstellung bei sich sestste und durch seine großen Verdienste als Meßkünstler die Fehler, die er als Naturforscher begangen, vor einer in Vorurteilen stets befangnen Welt auf lange Zeit sanktionierte.

#### 727.

Der Verfasser des Gegenwärtigen hat die Farbenlehre durchaus von der Mathematik entsernt zu halten gesucht, ob sich gleich gewisse Punkte dentlich genug ergeben, wo die Beihilfe der Meßkunsk wünschenswert sein würde. Wären die vorurteilsfreien Mathematiker, mit denen er umzugehen das Glück hatte und hat, nicht durch andre Seschäfte abgehalten gewesen, um mit ihm gemeine Sache machen zu können; so würde der Behandlung von dieser Seite einiges Verdiensk nicht sehlen. Aber so mag denn auch dieser Mangel zum Vorteil gereichen, indem es nunmehr des geistreichen Mathematikers Geschäft werden kann, selbst aufzusuchen, wo denn die Farbenlehre seiner Hilfe

bedarf, und wie er zur Vollendung dieses Teils der Naturwissenschaft das Seinige beitragen kann.

### 728.

Überhaupt wäre es zu wünschen, daß die Deutschen, die so vieles Gute leisten, indem sie sich das Gute fremder Nationen aneignen, sich nach und nach gewöhnten, in Gesellschaft zu arbeiten. Wir leben zwar in einer diesem Wunsche gerade entgegengesetzten Epoche. Jeder will nicht nur original in seinen Unsichten, sondern auch im Gange seines Lebens und Tuns, von den Bemühungen anderer unabhängig, wo nicht sein, doch daß er es sei, sich überreden. Man bemerkt sehr oft, daß Männer, die freilich manches geleistet, nur sich selbst, ihre eigenen Schriften, Journale und Kompendien zitieren; austatt daß es sür den Einzelnen und für die Welt viel vorteilhafter wäre, wenn mehrere zu gemeinsamer Urbeit gerusen würden. Das Betragen unserer Nachbarn, der Franzosen, ist hierin musterhaft, wie man zum Beispiel in der Vorrede Euviers zu seinem Tableau elementaire de l'Histoire naturelle des animaux mit Vergnügen sehen wird.

#### 729

Wer die Wissenschaften und ihren Sang mit treuem Auge besobachtet hat, wird sogar die Frage auswersen: ob es denn vorteilhaft sei? so manche, obgleich verwandte, Beschäftigungen und Bemühungen in Einer Person zu vereinigen; und ob es nicht bei der Beschränktheit der menschlichen Natur gemäßer sei, zum Beispiel den aussuchenden und sindenden von dem behandelnden und anwendenden Manne zu unterscheiden. Haben sich doch die himmelbeobachtenden und sternaufssuchenden Astronomen von den bahnberechnenden, das Ganze umfassen den und näher bestimmenden, in der neuern Zeit, gewissermaßen getrennt. Die Geschichte der Farbenlehre wird uns zu diesen Betrachstungen öfter zurückführen.

## Berhältnis zur Technif des Farbers.

### 730.

Sind wir bei unsern Arbeiten dem Mathematiker aus dem Wege gegangen; so haben wir dagegen gesucht, der Technik des Färbers zu begegnen. Und obgleich diesenige Abteilung, welche die Farben in chemischer Rücksicht abhandelt, nicht die vollständigste und umstände lichste ist; so wird doch sowohl darin, als in dem, was wir Allgemeines von den Farben ausgesprochen, der Färber weit mehr seine Rechnung sinden, als bei der bisherigen Theorie, die ihn ohne allen Trost ließ.

### 731.

Merkwürdig ist es, in diesem Sinne die Anleitungen zur Färbekunst zu betrachten. Wie der katholische Christ, wenn er in seinen Tempel tritt, sich mit Weihwasser besprengt und vor dem Hochwürdigen die Anie beugt und vielleicht alsdann, ohne sonderliche Andacht, seine Angelegenheiten mit Freunden bespricht, oder Liebesabenteuern nachgeht; so fangen die sämtlichen Färbelehren mit einer
respektivollen Erwähnung der Theorie geziemend an, ohne daß sich auch
nachher nur eine Spur fände, daß etwas aus dieser Theorie herstösse,
daß diese Theorie irgend etwas erleuchte, erläutere und zu praktischen
Handgriffen irgend einen Vorteil gewähre.

#### 732.

Dagegen finden sich Männer, welche den Umfang des praktischen Färbewesens wohl eingesehen, in dem Falle, sich mit der herkömmlichen Theorie zu entzweien, ihre Blößen mehr oder weniger zu entdecken und ein der Natur und Erfahrung gemäßeres Allgemeines aufzusuchen. Wenn uns in der Geschichte die Namen Castel und Gülich begegnen, so werden wir hierüber weitläuftiger zu handeln Ursache haben; wobei sich zugleich Gelegenheit sinden wird zu zeigen, wie eine fortgeseste Empirie, indem sie in allem Zufälligen umhergreift, den Kreis, in den sie gebannt ist, wirklich ausläuft und sich als ein hohes Vollendetes dem Theoretiker, wenn er klare Angen und ein redliches Gemüt hat, zu seiner großen Bequemlichkeit überliefert.

## Berhälfnis zur Physiologie und Pathologie.

#### 733.

Wenn wir in der Abteilung, welche die Farben in physiologischer und pathologischer Rücksicht betrachtet, fast nur allgemein bekannte Phänomene überliefert; so werden dagegen einige neue Unsichten dem Physiologen nicht unwillkommen sein. Besonders hoffen wir seine Zufriedenheit dadurch erreicht zu haben, daß wir gewisse Phänomene,

welche isoliert standen, zu ihren ähnlichen und gleichen gebracht und ihm dadurch gewissermaßen vorgearbeitet haben.

### 734.

Was den pathologischen Anhang betrifft, so ist er freilich unzulänglich und inkohärent. Wir besitzen aber die vortrefflichsten Männer, die nicht allein in diesem Fache höchst ersahren und kenntnisreich sind; sondern auch zugleich wegen eines so gebildeten Geistes verehrt werden, daß es ihnen wenig Mühe machen kann, diese Rubriken umzuschreiben, und das, was ich angedeutet, vollständig auszusihren und zugleich an die höheren Einsichten in den Organismus anzuschließen.

## Verhältnis zur Naturgeschichte.

### 735.

Insofern wir hoffen können, daß die Naturgeschichte auch nach und nach sich in eine Ableitung der Naturerscheinungen aus höhern Phänomenen umbilden wird, so glaubt der Verfasser auch hierzu einiges angedeutet und vorbereitet zu haben. Indem die Farbe in ihrer größten Mannigfaltigkeit sich auf der Oberfläche lebendiger Wesen dem Auge darstellt, so ist sie ein wichtiger Teil der äußeren Zeichen, wodurch wir gewahr werden, was im Innern vorgeht.

## 736.

Zwar ist ihr von einer Seite, wegen ihrer Unbestimmtheit und Versatilität nicht allzu viel zu trauen; doch wird eben diese Beweglichsfeit, insofern sie sich uns als eine konstante Erscheinung zeigt, wieder ein Kriterion des beweglichen Lebens; und der Versasser wünscht nichts mehr, als daß ihm Frist gegönnt sei, das, was er hierüber wahrgenommen, in einer Folge, zu der hier der Ort nicht war, weitläuftiger auseinander zu setzen.

## Berhältnis zur allgemeinen Physik.

## 737.

Der Zustand, in welchem sich die allgemeine Physik gegenwärtig befindet, scheint auch unserer Urbeit besonders günstig, indem die Naturlehre durch rastlose, mannigkaltige Behandlung sich nach und nach zu einer solchen Höhe erhoben hat, daß es nicht unmöglich scheint, die grenzenlose Empirie an einen methodischen Mittelpunkt heranguziehen.

## 738.

Dessen, was zu weit von unserm besondern Kreise abliegt, nicht zu gedenken, so finden sich die Formeln, durch die man die elementaren Naturerscheinungen, wo nicht dogmatisch, doch wenigstens zum didaktischen Bebuse ausspricht, durchaus auf dem Wege, daß man sieht, man werde durch die Übereinstimmung der Zeichen bald auch notwendig zur Übereinstimmung im Sinne gelangen.

### 739.

Trene Beobachter der Natur, wenn sie auch sonst noch so verschieden denken, werden doch darin miteinander übereinkommen, daß alles, was erscheinen, was uns als ein Phänomen begegnen solle, müsse entweder eine ursprüngliche Entzweiung, die einer Vereinigung fähig ist, oder eine ursprüngliche Einheit, die zur Entzweiung gelangen könne, and beuten, und sich auf eine solche Weise darstellen. Das Geeinte zu entzweien, das Entzweite zu einigen, ist das Leben der Natur; dies ist die ewige Systole und Diastole, die ewige Synkrisis und Diakrisis, das Einz und Ausaamen der Welt, in der wir leben, weben und sind.

### 740.

Daß dasjenige, was wir hier als Zahl, als Eins und Zwei aussprechen, ein höheres Geschäft sei, versteht sich von selbst; so wie die Erscheinung eines Dritten, Vierten sich ferner entwickelnden immer in einem höhern Sinne zu nehmen, besonders aber allen diesen Ausdrücken eine echte Anschauung unterzulegen ist.

#### 741.

Das Eisen kennen wir als einen besondern von andern unterschiedenen Körper; aber es ist ein gleichgültiges, uns nur in manchem Bezug und zu manchem Gebrauch merkwürdiges Wesen. Wie wenig aber bedarf es, und die Gleichgültigkeit dieses Körpers ist aufgehoben. Eine Entzweiung geht vor, die, indem sie sich wieder zu vereinigen strebt und sich selbst aufsucht, einen gleichsam magischen Bezug auf ihresgleichen gewinnt und diese Entzweiung, die doch nur wieder eine Vereinigung ist, durch ihr ganzes Geschlecht fortsett. Hier kennen wir das gleichgültige Wesen, das Eisen; wir sehen die Entzweiung an ihm entstehen, sich fortpflanzen und verschwinden, und sich leicht wieder aufs neue erregen: nach unserer Meinung ein Urphänomen, das unmittelbar an der Idee steht und nichts Irdisches über sich erstennt.

### 742.

Mit der Elektrizität verhält es sich wieder auf eine eigne Weise. Das Elektrische, als ein Gleichgültiges, kennen wir nicht. Es ist für uns ein Nichts, ein Null, ein Nullpunkt, ein Gleichgültigkeitspunkt, der aber in allen erscheinenden Wesen liegt und zugleich der Quellpunkt ist, aus dem bei dem geringsten Unlaß eine Doppelerscheinung hervortritt, welche nur insofern erscheint, als sie wieder verschwindet. Die Bedingungen, unter welchen jenes Hervortreten erregt wird, sind, nach Beschaffenheit der besondern Körper, unendlich verschieden. Von dem gröbsten mechanischen Reiben sehr unterschiedener Körper aneinander bis zu dem leisessen Nauch anders determinierten Körper, ist die Erscheinung rege und gegenwärtig, ja auffallend und mächtig, und zwar dergestalt bestimmt und geeignet, daß wir die Formeln der Polarität, des Plus und Minus, als Nord und Süd, als Glas und Harz, schicklich und naturgemäß anwenden.

### 743.

Diese Erscheinung, ob sie gleich der Oberfläche besonders folgt, ist doch keinesweges oberflächlich. Sie wirkt auf die Bestimmung körper-licher Eigenschaften und schließt sich an die große Doppelerscheinung, welche sich in der Chemie so herrschend zeigt, an Orndation und Desorndation, unmittelbar wirkend an.

#### 744.

In diese Reihe, in diesen Kreis, in diesen Kranz von Phänomenen auch die Erscheinungen der Farbe heranzubringen und einzuschließen, war das Ziel unseres Bestrebens. Was uns nicht gelungen ist, werden andre leisten. Wir sanden einen uranfänglichen ungeheuren Gegensatz von Licht und Finsternis, den man allgemeiner durch Licht und Nichtelicht ausdrücken kann; wir suchten denselben zu vermitteln und dadurch die sichtbare Welt aus Licht, Schatten und Farbe herauszubilden, wobei wir uns zu Entwickelung der Phänomene verschiedener Formeln

bedienten, wie sie uns in der Lehre des Magnetismus, der Elektrizität, des Chemismus überliefert werden. Wir mußten aber weiter gehen, weil wir uns in einer höhern Region befanden und mannigfaltigere Verhältnisse auszudrücken hatten.

### 745.

Wenn sich Elektrizität und Galvanität in ihrer Allgemeinheit von dem Befondern der magnetischen Erscheinungen abtrennt und erhebt; fo fann man fagen, daß die Farbe, obgleich unter eben den Gefeten ftehend, fich boch viel höher erhebe und, indem fie für den edlen Ginn des Aluges wirksam ift, auch ihre Natur zu ihrem Vorteile dartue. Man vergleiche das Mannigfaltige, das aus einer Steigerung des Gelben und Blauen zum Roten, aus der Berknüpfung dieser beiden boberen Enden zum Purpur, aus der Bermischung der beiden niedern Enden zum Grun emffeht. Welch ein ungleich mannigfaltigeres Schema entspringt hier nicht, als dassenige ift, worin sich Magnetis= mus und Glektrigität begreifen laffen. Huch fteben diefe letteren Er= scheinungen auf einer niedern Gtufe, so daß fie zwar die allgemeine Welt durchdringen und beleben, sich aber zum Menschen im höheren Ginne nicht heraufbegeben konnen, um von ihm afthetisch benutt gu werden. Das allgemeine einfache physische Schema muß erst in sich selbst erhöht und vermannigfaltigt werden, um zu höheren Zwecken zu Sienen.

#### 746.

Man rufe in diesem Sinne zurück, was durchaus von uns bisher sowohl im Allgemeinen als Besondern von der Farbe prädiziert worden, und man wird sich selbst dasjenige, was hier nur leicht anzedeutet ist, aussühren und entwickeln. Man wird dem Wissen, der Wissenschaft, dem Handwerk und der Kunst Glück wünschen, wenn es möglich wäre, das schöne Kapitel der Farbenlehre aus seiner atomissischen Beschränktheit und Abgesondertheit, in die es bisher verwiesen, dem allgemeinen dynamischen Flusse des Lebens und Wirkens wieder zu geben, dessen sich die jezige Zeit ersreut. Diese Empsindungen werden bei uns noch lebhafter werden, wenn uns die Geschichte so manchen wackern und einsichtsvollen Mann vorsühren wird, dem es nicht gelang, von seinen Überzeugungen seine Zeitgenossen zu durchsbringen.

## Verhältnis zur Tonlehre.

### 747.

Che wir nunmehr zu den sinnlichesitelichen und daraus entspringenden ästhetischen Wirkungen der Farbe übergehen, ist es der Ort, auch von ihrem Verhältnisse zu dem Con einiges zu sagen.

Daß ein gewisses Verhältnis der Farbe zum Ton stattfinde, hat man von jeher gefühlt, wie die öftern Vergleichungen, welche teils vorübergehend, teils umständlich genug angestellt worden, beweisen. Der Fehler, den man hiebei begangen, beruhet nur auf folgendem.

## 748.

Vergleichen lassen sich Farbe und Ton untereinander auf keine Weise; aber beide lassen sich auf eine höhere Formel beziehen, aus einer höhern Formel beide, jedoch jedes für sich, ableiten. Wie zwei Flüsse, die auf Einem Berge entspringen, aber unter ganz verschiedenen Bedingungen in zwei ganz entgegengesetzte Weltgegenden lausen, so daß auf dem beiderseitigen ganzen Wege keine einzelne Stelle der andern verglichen werden kann; so sind auch Farbe und Ton. Beide sind allgemeine elementare Wirkungen nach dem allgemeinen Gesetzt des Trennens und Zusammenstrebens, des Auf= und Abschwankens, des Hus- und Wiederwägens wirkend, doch nach ganz verschiedenen Seiten, auf verschiedene Weise, auf verschiedene Zwischenelemente, für verschiedene Sinne.

#### 749.

Möchte jemand die Urt und Weise, wie wir die Farbenlehre an die allgemeine Naturlehre angeknüpft, recht fassen und dasjenige, was uns entgangen und abgegangen, durch Glück und Genialität ersetzen; so würde die Tonlehre, nach unserer Überzengung, an die allgemeine Physik vollkommen anzuschließen sein, da sie jetzt innerhalb derselben gleichsam nur historisch abgesondert steht.

### 750.

Aber eben darin läge die größte Schwierigkeit, die für uns gewordene positive, auf seltsamen empirischen, zufälligen, mathematischen, ästhetischen, genialischen Wegen entsprungene Musik zugunsten einer physikalischen Behandlung zu zerstören und in ihre ersten physischen Elemente aufzulösen. Wielleicht ware auch hierzu, auf dem Punkte, wo Wissenschaft und Kunst sich befinden, nach so manchen schönen Vorarbeiten, Zeit und Gelegenheit.

Odlugbetrachtung über Oprache und Terminologie.

#### 751.

Man bedenkt niemals genug, daß eine Sprache eigentlich nur symbolisch, nur bildlich sei und die Gegenstände niemals unmittelbar, sondern nur im Widerscheine ausdrücke. Dieses ist besonders der Fall, wenn von Wesen die Rede ist, welche an die Erfahrung nur herantreten und die man mehr Tätigkeiten als Gegenstände nennen kann, dergleichen im Reiche der Naturlehre immersort in Bewegung sind. Sie lassen sich nicht festhalten, und doch soll man von ihnen reden; man sucht daher alle Urten von Formeln auf, um ihnen wenigstens gleichnisweise beizukommen.

#### 752.

Metaphysische Formeln haben eine große Breite und Tiefe, jedoch fie würdig auszufüllen, wird ein reicher Gehalt erfordert, sonft bleiben sie hohl. Mathematische Formeln lassen sich in vielen Fällen fehr bequem und glücklich anwenden; aber es bleibt ihnen immer etwas Steifes und Ungelenkes, und wir fühlen bald ihre Ungulänglichkeit, weil wir, felbst in Glementarfällen, febr früh ein Inkommensurables gewahr werden; ferner find sie auch nur innerhalb eines gewissen Rreises besonders hiezu gebildeter Geifter verständlich. Mechanische Formeln fprechen mehr zu dem gemeinen Ginn, aber fie find auch gemeiner, und behalten immer etwas Robes. Gie verwandlen das Lebendige in ein Totes; sie toten das innre Leben, um von außen ein unzulängliches berauzubringen. Korpuskular-Formeln find ihnen nabe verwandt; das Bewegliche wird ftarr durch fie, Vorstellung und Mus: druck ungeschlacht. Dagegen erscheinen die moralischen Formeln, welche freilich zartere Verhältniffe ausdrücken, als bloge Gleichniffe und verlieren fich denn auch wohl zulett in Spiele des Wites.

#### 753.

Könnte man sich jedoch aller dieser Urten der Vorstellung und des Ausdrucks mit Bewußtsein bedienen und in einer mannigsaltigen

Sprache seine Betrachtungen über Naturphänomene überliefern; hielte man sich von Einseitigkeit frei und faßte einen lebendigen Sinn in einen lebendigen Ausdruck, so ließe sich manches Erfreuliche mitteilen.

### 754.

Jedoch wie schwer ist es, das Zeichen nicht an die Stelle der Sache zu setzen, das Wesen immer lebendig vor sich zu haben und es nicht durch das Wort zu töten. Dabei sind wir in den neuern Zeiten in eine noch größere Gesahr geraten, indem wir aus allem Erkenn: und Wißbaren Ausdrücke und Terminologien herübergenommen haben, um unser Anschauungen der einfacheren Natur auszudrücken. Ustronomie, Rosmologie, Geologie, Naturgeschichte, ja Religion und Mystik werden zu Hilse gerusen; und wie oft wird nicht das Allgemeine durch ein Besonderes, das Elementare durch ein Abgeleitetes mehr zugedeckt und verdunkelt, als aufgehellt und näher gebracht. Wirkennen das Bedürsnis recht gut, wodurch eine solche Sprache entstanden ist und sich ausbreitet; wir wissen auch, daß sie sich in einem gewissen Sinne unentbehrlich macht: allein nur ein mäßiger anspruchstoser Gebrauch mit Überzeugung und Bewustsein kann Vorteil bringen.

### 755.

Um wünschenswertesten wäre jedoch, daß man die Sprache, wodurch man die Einzelnheiten eines gewissen Rreises bezeichnen will, aus dem Rreise selbst nähme, die einfachste Erscheinung als Grundformel behandelte und die mannigfaltigern von daher ableitete und entwickelte.

### 756.

Die Notwendigkeit und Schicklichkeit einer solchen Zeichensprache, wo das Grundzeichen die Erscheinung selbst ausdrückt, hat man recht gut gefühlt, indem man die Formel der Polarität, dem Magneten abgeborgt, auf Elektrizität usw. hinüber geführt hat. Das Plus und Minus, was an dessen Stelle gesetzt werden kann, hat bei so vielen Phänomenen eine schickliche Unwendung gefunden; ja der Tonkünstler ist, wahrscheinlich ohne sich um jene andern Fächer zu bekümmern, durch die Natur veranlaßt worden, die Hauptdissernz der Tonarten durch Majeur und Mineur auszudrücken.

### 757.

So haben auch wir seit langer Zeit den Ausdruck der Polarität in die Farbenlehre einzuführen gewünscht; mit welchem Rechte und Berte 21. Gechfte Ubteilung. Ginnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 195

in welchem Sinne, mag die gegenwärtige Arbeit ausweisen. Bielleicht finden wir künftig Raum, durch eine folche Behandlung und Symbolik, welche ihr Anschauen jederzeit mit sich führen müßte, die elementaren Raturphänomene nach unser Weise aneinander zu knüpsen, und dadurch dassenige deutlicher zu machen, was hier nur im allegemeinen, und vielleicht nicht bestimmt genug ausgesprochen worden.

## Gechste Abteilung.

Ginnlich : sittliche Wirkung der Farbe.

### 758.

Da die Farbe in der Reihe der uranfänglichen Naturerscheinungen einen so hohen Plat behauptet, indem sie den ihr angewiesenen einfachen Rreis mit entschiedener Mannigsaltigkeit ausfüllt; so werden wir uns nicht wundern, wenn wir erfahren, daß sie auf den Sinn des Auges, dem sie vorzüglich zugeeignet ist, und durch dessen Vermittelung auf das Semüt, in ihren allgemeinsten elementaren Erscheinungen, ohne Bezug auf Beschaffenheit oder Form eines Naterials, an dessen Obersläche wir sie gewahr werden, einzeln eine spezisische, in Zusammenstellung eine teils harmonische, teils charakteristische, oft auch unharmonische, immer aber eine entschiedene und bedeutende Wirkung hervorbringe, die sich unmittelbar an das Sittliche anschließt. Desbalb denn Farbe, als ein Element der Runst betrachtet, zu den höchsten ässcheischen Zwecken mitwirkend genust werden kann.

#### 759.

Die Menschen empfinden im allgemeinen eine große Freude an der Farbe. Das Auge bedarf ihrer, wie es des Lichtes bedarf. Man erinnre sich der Erquickung, wenn an einem trüben Tage die Sonne auf einen einzelnen Teil der Gegend scheint und die Farben daselhst sichtbar macht. Daß man den farbigen Edelsteinen Heilkräfte zuschrieb, mag aus dem tiefen Gefühl dieses unaussprechlichen Behagens entestanden sein.

#### 760.

Die Farben, die wir an den Körpern erblicken, sind nicht etwa dem Auge ein völlig Fremdes, wodurch es erst zu dieser Empfindung

gleichsam gestempelt würde; nein. Dieses Organ ist immer in der Disposition, selbst Farben hervorzubringen, und genießt einer angenehmen Empfindung, wenn etwas der eignen Natur Gemäßes ihm von außen gebracht wird; wenn seine Bestimmbarkeit nach einer gewissen Geite hin bedeutend bestimmt wird.

#### 761

Aus der Idee des Gegensates der Erscheinung, aus der Renntnis, die wir von den besondern Bestimmungen desselben erlangt haben, können wir schließen, daß die einzelnen Farbeindrücke nicht verwechselt werden können, daß sie spezifisch wirken und entschieden spezisische Zustände in dem lebendigen Organ hervorbringen mussen.

#### 762.

Eben auch so in dem Gemüt. Die Erfahrung sehrt uns, daß die einzelnen Farben besondre Gemütsstimmungen geben. Von einem geistreichen Franzosen wird erzählt: Il prétendoit que son ton de conversation avec Madame étoit changé depuis qu'elle avoit changé en cramoisi le meuble de son cabinet qui étoit bleu.

## 763.

Diese einzelnen bedeutenden Wirkungen vollkommen zu empfinden, muß man das Auge ganz mit einer Farbe umgeben, zum Beispiel in einem einfarbigen Zimmer sich befinden, durch ein farbiges Glas sehen. Man identifiziert sich alsdann mit der Farbe; sie stimmt Auge und Geist mit sich unisono.

### 764.

Die Farben von der Plusseite sind Gelb, Rotgelb (Drange), Gelbrot (Mennig, Zinnober). Gie stimmen regsam, lebhaft, strebend.

### Gelb.

## 765.

Es ist die nächste Farbe am Licht. Sie entsteht durch die gelindeste Mäßigung desselben, es sei durch trübe Mittel, oder durch schwache Zurückwerfung von weißen Flächen. Bei den prismatischen Versuchen Werfe 21. Gechste Abteilung. Ginnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 197

erstreckt sie sich allein breit in den lichten Raum und kann dort, wenn die beiden Pole noch abgesondert voneinander stehen, ehe sie sich mit dem Blauen zum Grünen vermischt, in ihrer schönsten Reinheit gesehen werden. Wie das chemische Gelb sich an und über dem Weißen entwickelt, ist gehörigen Orts umständlich vorgetragen worden.

### 766.

Sie führt in ihrer höchsten Reinheit immer die Natur des Hellen mit sich und besitzt eine heitere, muntere, fanft reizende Eigenschaft.

#### 767.

In diesem Grade ist sie als Umgebung, es sei als Kleid, Vorshang, Tapete, angenehm. Das Gold in seinem ganz ungemischten Zustande gibt uns, besonders wenn der Glanz hinzukommt, einen neuen und hohen Begriff von dieser Farbe; so wie ein starkes Gelb, wenn es auf glänzender Seide, zum Beispiel auf Utlas erscheint, eine prächtige und edle Wirkung tut.

### 768.

Co ist es der Erfahrung gemäß, daß das Gelbe einen durchaus warmen und behaglichen Eindruck mache. Daher es auch in der Malerei der beleuchteten und wirksamen Seite zukommt.

### 769.

Diesen erwärmenden Effekt kann man am lebhaftesten bemerken, wenn man durch ein gelbes Glas, besonders in grauen Wintertagen, eine Landschaft ansieht. Das Aluge wird erfreut, das Herz ausgedehnt, das Gemüt erheitert; eine unmittelbare Wärme scheint uns anzuwehen.

#### 770.

Wenn nun diese Farbe, in ihrer Reinheit und hellem Zustande angenehm und erfreulich, in ihrer ganzen Kraft aber etwas Heiteres und Edles hat; so ist sie dagegen äußerst empsindlich und macht eine sehr unangenehme Wirkung, wenn sie beschmutzt, oder einigermaßen ins Minus gezogen wird. So hat die Farbe des Schwefels, die ins Brüne fällt, etwas Unangenehmes.

Wenn die gelbe Farbe unreinen und unedlen Dberflächen mitgeteilt wird, wie dem gemeinen Tuch, dem Filz und dergleichen, worauf sie nicht mit ganzer Energie erscheint, entsteht eine solche unangenehme Wirkung. Durch eine geringe und unmerkliche Bewegung wird der schöne Eindruck des Feuers und Goldes in die Empfindung des Kotigen verwandelt, und die Farbe der Ehre und Wonne zur Farbe der Schande, des Abscheus und Mißbehagens umgekehrt. Daher mögen die gelben Hite der Bankerottierer, die gelben Ringe auf den Mänteln der Juden entstanden sein; ja die sogenannte Hahnreifarbe ist eigentlich nur ein schmutziges Gelb.

## Rotgelb.

#### 772.

Da sich keine Farbe als stillstehend betrachten läßt, so kann man das Gelbe sehr leicht durch Verdichtung und Verdunklung ins Rötzliche steigern und erheben. Die Farbe wächst an Energie und erscheint im Rotgelben mächtiger und herrlicher.

### 773.

Alles, was wir vom Gelben gesagt haben, gilt auch hier, nur im höhern Grade. Das Rotgelbe gibt eigentlich dem Auge das Gefühl von Wärme und Wonne, indem es die Farbe der höhern Glut, sowie den mildern Abglanz der untergehenden Sonne repräsentiert. Deswegen ist sie auch bei Umgebungen angenehm; und als Rleidung in mehr: oder minderm Grade erfreulich oder herrlich. Ein kleiner Blick ins Rote gibt dem Gelben gleich ein ander Ansehn; und wenn Engländer und Deutsche sich noch an blaßgelben hellen Ledersarben genügen lassen, so liebt der Franzose, wie Pater Castel schon bemerkt, das ins Rot gesteigerte Gelb; wie ihn überhaupt an Farben alles freut, was sich auf der aktiven Seite besindet.

## Gelbrot.

### 774.

Wie das reine Gelb sehr leicht in das Notgelbe hinübergeht, so ist die Steigerung dieses letzten ins Gelbrote nicht aufzuhalten. Das

Werke 21. Sechste Ubteilung. Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 199

angenehme heitre Gefühl, das uns das Rotgelbe noch gewährt, steigert sich bis zum unerträglich Gewaltsamen im hohen Gelbroten.

### 775.

Die aktive Seite ist hier in ihrer höchsten Energie, und es ist kein Wunder, daß energische, gesunde, rohe Menschen sich besonders an dieser Farbe erfreuen. Man hat die Teigung zu derselben bei wilden Völkern durchaus bemerkt. Und wenn Kinder, sich selbst überlassen, zu illuminieren anfangen, so werden sie Zinnober und Mennig nicht schonen.

### 776.

Man darf eine vollkommen gelbrote Fläche starr ansehen, so scheint sich die Farbe wirklich ins Organ zu bohren. Sie bringt eine unglaubliche Erschütterung hervor und behält diese Wirkung bei einem ziemlichen Grade von Dunkelheit.

Die Erscheinung eines gelbroten Tuches bennruhigt und erzürnt die Tiere. Auch habe ich gebildete Menschen gekannt, denen es unerträglich siel, wenn ihnen an einem sonst grauen Tage jemand im Scharlachrock begegnete.

### 777-

Die Farben von der Minusseite sind Blau, Rotblau und Blaurot. Sie stimmen zu einer unruhigen, weichen und sehnenden Empfindung.

### Blau.

## 778.

Go wie Gelb immer ein Licht mit sich führt, so kann man sagen, daß Blau immer etwas Dunkles mit sich führe.

#### 779.

Diese Farbe macht für das Auge eine sonderbare und fast unaussprechliche Wirkung. Sie ist als Farbe eine Energie; allein sie steht
auf der negativen Seite und ist in ihrer höchsten Reinheit gleichsam
ein reizendes Nichts. Es ist etwas Widersprechendes von Reiz und
Ruhe im Anblick.

Wie wir den hohen Himmel, die fernen Berge blau feben, so scheint eine blaue Fläche auch vor uns zurückzuweichen.

## 781.

Wie wir einen angenehmen Gegenstand, der vor uns flieht, gern verfolgen, so sehen wir das Blaue gern an, nicht weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach sich zieht.

### 782.

Das Blaue gibt uns ein Gefühl von Kälte, sowie es uns auch an Schatten erinnert. Wie es vom Schwarzen abgeleitet sei, ist uns bekannt.

## 783.

Zimmer, die rein blan austapeziert find, erscheinen gewissermaßen weit, aber eigentlich leer und kalt.

#### 784.

Blanes Glas zeigt die Gegenstände im traurigen Licht.

## 785.

Es ist nicht unaugenehm, wenn das Blau einigermaßen vom Plus partizipiert. Das Meergrun ist vielmehr eine liebliche Farbe.

## Rofblan.

## 786.

Wie wir das Gelbe sehr bald in einer Steigerung gefunden haben, so bemerken wir auch bei dem Blauen dieselbe Eigenschaft.

## 787.

Das Blane steigert sich sehr sanft ins Rose und erhält dadurch etwas Wirksames, ob es sich gleich auf der passiven Seise befindet. Sein Reiz ist aber von ganz andrer Urt, als der des Notgelben. Er belebt nicht sowohl, als daß er nurnhig macht.

## 788.

So wie die Steigerung selbst unaufhaltsam ist, so wünscht man auch mit dieser Farbe immer fortzugehen, nicht aber, wie beim Rot=

Werke 21. Sechste Abteilung. Sinnlich-stitliche Wirkung der Farbe. 201

gelben, immer tätig vorwärts zu schreiten, sondern einen Punkt zu finden, wo man ausruhen könnte.

### 789.

Sehr verdünnt kennen wir die Farbe unter dem Namen Lila; aber auch so hat sie etwas Lebhaftes ohne Fröhlichkeit.

### Blaurof.

#### 790.

Jene Unruhe nimmt bei der weiter schreitenden Steigerung zu, und man kann wohl behaupten, daß eine Tapete von einem ganz reinen gesättigten Blaurot eine Urt von unerträglicher Segenwart sein musse. Deswegen es auch, wenn es als Kleidung, Band, oder sonstiger Zierat vorkommt, sehr verdünnt und hell angewendet wird; da es denn seiner bezeichneten Natur nach einen ganz besondern Reiz ausübt.

#### 791.

Indem die hohe Geistlichkeit diese unruhige Farbe sich angeeignet hat; so dürfte man wohl sagen, daß sie auf den unruhigen Staffeln einer immer vordringenden Steigerung unaufhaltsam zu dem Kardinal-purpur hinausstrebe.

### Rof.

#### 792.

Man entferne bei dieser Benennung alles, was im Noten einen Eindruck von Gelb oder Blau machen könnte. Man denke sich ein ganz reines Not, einen vollkommenen, auf einer weißen Porzellauschale aufgetrockneten Karmin. Wir haben diese Farbe, ihrer hohen Würde wegen, manchmal Purpur genannt, ob wir gleich wohl wissen, daß der Purpur der Alten sich mehr nach der blauen Seite hinzog.

#### 793.

Wer die prismatische Entstehung des Purpurs kennt, der wird nicht paradog finden, wenn wir behaupten, daß diese Farbe teils actu, teils potentia alle andern Farben enthalte.

#### 794.

Wenn wir beim Gelben und Blauen eine strebende Steigerung ins Rote geschen und dabei unste Gesühle bemerkt haben; so läßt sich denken, daß nun in der Vereinigung der gesteigerten Pole eine eigentliche Beruhigung, die wir eine ideale Bestiedigung nennen möchten, stattsinden könne. Und so entsteht, bei physischen Phänomenen, diese höchste aller Farbenerscheinungen aus dem Zusammentreten zweier entgegengesetzten Enden, die sich zu einer Vereinigung nach und nach selbst vorbereitet haben.

#### 795.

Als Pigment hingegen erscheint sie uns als ein Fertiges und als das vollkommenste Rot in der Cochenille; welches Material jedoch durch chemische Behandlung bald ins Plus, bald ins Minus zu führen ist, und allenfalls im besten Karmin als völlig im Gleichgewicht stehend angesehen werden kann.

#### 796.

Die Wirkung dieser Farbe ist so einzig wie ihre Natur. Sie gibt einen Eindruck sowohl von Ernst und Würde, als von Huld und Unmut. Jenes leistet sie in ihrem dunklen verdichteten, dieses in ihrem hellen verdünnten Zustande. Und so kann sich die Würde des Ulters und die Liebenswürdigkeit der Jugend in Eine Farbe kleiden.

#### 797.

Von der Eifersucht der Regenten auf den Purpur erzählt uns die Geschichte manches. Eine Umgebung von dieser Farbe ist immer ernst und prächtig.

### 798.

Das Purpurglas zeigt eine wohlerleuchtete Landschaft in furchtbarem Lichte. So mußte der Farbeton über Erd und Himmel am Tage des Gerichts ausgebreitet sein.

#### 799.

Da die beiden Materialien, deren sich die Färberei zur Hervorbringung dieser Farbe vorzüglich bedient, der Kermes und die Cochenille, sich mehr oder weniger zum Plus und Minus neigen; auch sich durch Behandlung mit Sänern und Alkalien herüber und hinüber führen Werke 21. Gechfte Ubteilung. Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 203

lassen: so ist zu bemerken, daß die Franzosen sich auf der wirksamen Seite halten, wie der französische Scharlach zeigt, welcher ins Gelbe zieht; die Italiäner hingegen auf der passiven Seite verharren, so daß ihr Scharlach eine Uhndung von Blau behält.

### 800.

Durch eine ähnliche alkalische Behandlung entsteht das Karmesin, eine Farbe, die den Franzosen sehr verhaßt sein muß, da sie die Ausedrücke sot en cramoisi, mechant en cramoisi als das Außerste des Abgeschmackten und Bösen bezeichnen.

#### Grün.

#### 801.

Wenn man Gelb und Blau, welche wir als die ersten und einfachsten Farben ansehen, gleich bei ihrem ersten Erscheinen, auf der ersten Stufe ihrer Wirkung zusammenbringt, so entsteht diesenige Farbe, welche wir Grün nennen.

### 802.

Unser Auge findet in derselben eine reale Befriedigung. Wenn beide Mutterfarben sich in der Mischung genau das Gleichgewicht halten, dergestalt, daß keine vor der andern bemerklich ist, so ruht das Auge und das Gemüt auf diesem Gemischten wie auf einem Einfachen. Man will nicht weiter und man kann nicht weiter. Deswegen für Zimmer, in denen man sich immer befindet, die grüne Farbe zur Tapete meist gewählt wird.

## Totalität und Harmonie.

## 803.

Wir haben bisher zum Behuf unsres Vortrages angenommen, daß das Auge genötigt werden könne, sich mit irgend einer einzelnen Farbe zu identifizieren; allein dies möchte wohl nur auf einen Augenblick möglich sein.

### 804.

Denn wenn wir uns von einer Farbe umgeben sehen, welche die Empfindung ihrer Eigenschaft in unserm Auge erregt und uns durch

ihre Gegenwart nötigt, mit ihr in einem identischen Zustande zu versharren; so ist es eine gezwungene Lage, in welcher das Organ ungern verweilt.

## 805.

Wenn das Auge die Farbe erblickt, so wird es gleich in Tätigkeit gesetzt, und es ist seiner Natur gemäß, auf der Stelle eine andre, so unbewußt als notwendig, hervorzubringen, welche mit der gegebenen die Totalität des ganzen Farbenkreises enthält. Eine einzelne Farbe erregt in dem Auge, durch eine spezisische Empfindung, das Streben nach Allgemeinheit.

### 806.

Um nun diese Totalität gewahr zu werden, um sich selbst zu befriedigen, sucht es neben jedem farbigen Raum einen farblosen, um die geforderte Farbe an demselben hervorzubringen.

### 807.

Hier liegt also das Grundgesetz aller Harmonie der Farben, wobon sich jeder durch eigene Erfahrung überzeugen kann, indem er sich mit den Bersuchen, die wir in der Abteilung der physiologischen Farben angezeigt, genau bekannt macht.

### 808.

Wird nun die Farbentotalität von außen dem Auge als Objekt gebracht, so ist sie ihm erfreulich, weil ihm die Summe seiner eignen Tätigkeit als Nealität entgegen kommt. Es sei also zuerst von diesen harmonischen Zusammenstellungen die Nede.

### 809.

Um sich davon auf das leichteste zu unterrichten, denke man sich in dem von uns angegebenen Farbenkreise einen beweglichen Diameter und führe denselben im ganzen Kreise herum; so werden die beiden Enden nach und nach die sich fordernden Farben bezeichnen; welche sich denn freilich zuletzt auf drei einfache Gegensätze zurücksühren lassen.

### 81o.

Gelb fordert Rotblau Blau fordert Rotgelb Purpur fordert Grün

und umgekehrt.

### 811.

Wie der von uns supponierte Zeiger von der Mitte der von uns naturgemäß geordneten Farben wegrückt; ebenso rückt er mit dem andern Ende in der entgegengesetzten Abstusung weiter, und es läßt sich durch eine solche Vorrichtung zu einer jeden fordernden Farbe die geforderte bequem bezeichnen. Sich hiezu einen Farbenkreis zu bilden, der nicht wie der unstre abgesetzt, sondern in einem stetigen Fortschritte die Farben und ihre Übergänge zeigte, würde nicht unnütz sein: denn wir stehen hier auf einem sehr wichzigen Punkt, der alle unstre Aufemerksamkeit verdient.

#### 812.

Wurden wir borher bei dem Beschauen einzelner Farben gewissermaßen pathologisch afsiziert, indem wir zu einzelnen Empfindungen fortgerissen, uns bald lebhaft und strebend, bald weich und sehnend, bald zum Edlen emporgehoben, bald zum Gemeinen herabgezogen fühlten; so führt uns das Bedürfnis nach Totalität, welches unserm Drgan eingeboren ist, aus dieser Beschränkung heraus; es setzt sich selbst in Freiheit, indem es den Gegensatz des ihm aufgedrungenen Einzelnen und somit eine befriedigende Ganzheit hervorbringt.

## 813.

So einfach also diese eigentlich harmonischen Gegensätze sind, welche uns in dem engen Kreise gegeben werden, so wichtig ist der Wink, daß uns die Natur durch Totalität zur Freiheit heraufzuheben angelegt ist, und daß wir diesmal eine Naturerscheinung zum ästhetischen Gebrauch unmittelbar überliefert erhalten.

### 814.

Indem wir also aussprechen können, daß der Farbenkreis, wie wir ihn angegeben, auch schon dem Stoff nach eine angenehme Empfindung hervorbringe, ist es der Dri zu gedenken, daß man bisher den Regensbogen mit Unrecht als ein Beispiel der Farbentotalität angenommen: denn es fehlt demselben die Hauptfarbe, das reine Rot, der Purpur, welcher nicht entstehen kann, da sich bei dieser Erscheinung so wenig als bei dem hergebrachten prismatischen Bilde das Gelbrot und Blaurof zu erreichen vermögen.

815.

Überhaupt zeigt uns die Natur kein allgemeines Phänomen, wo die Farbentotalität völlig beisammen wäre. Durch Versuche läßt sich ein solches in seiner vollkommnen Schönheit hervorbringen. Wie sich aber die völlige Erscheinung im Kreise zusammenstellt, machen wir uns am besten durch Pigmente auf Papier begreiflich, bis wir, bei natürlichen Unlagen und nach mancher Ersahrung und Übung, uns endlich von der Idee dieser Harmonie völlig penetriert und sie uns im Geiste gegenwärtig fühlen.

## Charakteristische Zusammenstellungen.

816.

Außer diesen rein harmonischen, aus sich selbst entspringenden Zusammenstellungen, welche immer Totalität mit sich führen, gibt es
noch andre, welche durch Willkur hervorgebracht werden, und die wir dadurch am leichtesten bezeichnen, daß sie in unserm Farbenkreise nicht nach Diametern, sondern nach Chorden aufzusinden sind, und zwar zuerst dergestalt, daß eine Mittelfarbe übersprungen wird.

### 817.

Wir nennen diese Zusammenstellungen charakteristisch, weil sie sämtlich etwas Bedeutendes haben, das sich uns mit einem gewissen Ausdruck aufdringt, aber uns nicht befriedigt, indem jedes Charakteristische nur dadurch entsteht, daß es als ein Teil aus einem Ganzen heraustritt, mit welchem es ein Verhältnis hat, ohne sich darin aufzulösen.

#### 818.

Da wir die Farben in ihrer Entstehung, so wie deren harmonische Berhältnisse kennen, so läßt sich erwarten, daß auch die Charaktere der willkürlichen Zusammenstellungen von der verschiedensten Bedeutung sein werden. Wir wollen sie einzeln durchgehen.

## Gelb und Blau.

819.

Dieses ist die einfachste von solchen Zusammenstellungen. Man kann sagen, es sei zu wenig in ihr: denn da ihr jede Spur von Not

Werte 21. Gedifte Albteilung. Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 207

fehlt, so geht ihr zu viel von der Totalität ab. In diesem Sinne kann man sie arm und, da die beiden Pole auf ihrer niedrigsten Stufe stehn, gemein nennen. Doch hat sie den Vorteil, daß sie zunächst am Grünen und also an der realen Befriedigung steht.

## Gelb und Purpur.

#### 820.

Hat etwas Einseitiges, aber Heiteres und Prächtiges. Man sieht die beiden Enden der tätigen Seite nebeneinander, ohne daß das stetige Werden ausgedrückt sei.

Da man aus ihrer Mischung durch Pigmente das Gelbrote erwarten kann, so stehn sie gewissermaßen austatt dieser Farbe.

## Blan und Purpur.

### 821.

Die beiden Enden der passiven Seite mit dem Übergewicht des obern Endes nach dem aktiven zu. Da durch Mischung beider das Blaurote entsteht, so wird der Effekt dieser Zusammenstellung sich auch gedachter Farbe nähern.

## Gelbrot und Blaurot.

### 822.

Haben zusammengestellt, als die gesteigerten Enden der beiden Seiten, etwas Erregendes, Hohes. Sie geben uns die Vorahndung des Purpurs, der bei physikalischen Versuchen aus ihrer Vereinigung entsteht.

## 823.

Diese vier Zusammenstellungen haben also das Gemeinsame, daß sie, vermischt, die Zwischenfarben unseres Farbenkreises hervorbringen würden; wie sie auch schon tun, wenn die Zusammenstellung aus kleinen Teilen besteht und aus der Ferne betrachtet wird. Eine Fläche mit schmalen blau- und gelben Streisen erscheint in einiger Entfernung grün.

### 824.

Wenn nun aber das Auge Blan und Gelb nebeneinander sieht, so befindet es sich in der sonderbaren Bemühung, immer Grün hervorbringen zu wollen, ohne damit zustande zu kommen, und ohne also im Einzelnen Ruhe, oder im Ganzen Gefühl der Totalität bewirken zu können.

### 825.

Man sieht also, daß wir nicht mit Unrecht diese Zusammenstellungen charakteristisch genannt haben, so wie denn auch der Charakter einer jeden sich auf den Charakter der einzelnen Farben, worans sie zusammengestellt ist, beziehen muß.

## Charakterlofe Bufammenftellungen.

### 826.

Wir wenden uns nun zu der letzten Urt der Zusammenstellungen, welche sich aus dem Kreise leicht heraussinden lassen. Es sind nämzlich diesenigen, welche durch kleinere Chorden angedentet werden, wenn man nicht eine ganze Mittelfarbe, sondern nur den Übergang aus einer in die andere überspringt.

### 827.

Man kann diese Zusammenstellungen wohl die charakterlosen nennen, indem sie zu nahe aneinander liegen, als daß ihr Eindruck bedeutsam werden könnte. Doch behaupten die meisten immer noch ein gewisses Recht, da sie ein Fortschreiten andeuten, dessen Verhältnis aber kanm fühlbar werden kann.

### 828.

So drücken Gelb und Gelbrot, Gelbrot und Purpur, Blau und Blaurot, Blaurot und Purpur die nächsten Stufen der Steigerung und Kulmination aus, und können in gewissen Verhältnissen der Massen keine üble Wirkung tun.

## 829.

Gelb und Grün hat immer etwas Gemein-Heiteres, Blau und Grün aber immer etwas Gemein-Widerliches; deswegen unfre guten Vorfahren diese letzte Zusammenstellung auch Narrenfarbe genannt haben.

Berte 21. Gechfte Albteilung. Ginnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 209

Bezug der Zusammenstellungen zu hell und Dunkel.

## 830.

Diese Zusammenstellungen können sehr vermannigfaltigt werden, indem man beide Farben hell, beide Farben dunkel, eine Farbe hell, die andre dunkel zusammenbringen kann; wobei jedoch, was im allzgemeinen gegolten hat, in jedem besondern Falle gelten muß. Von dem unendlich Mannigfaltigen, was dabei stattsindet, erwähnen wir nur folgendes.

831.

Die aktive Seite, mit dem Schwarzen zusammengestellt, gewinnt an Energie; die passive verliert. Die aktive, mit dem Weißen und Hellen zusammengebracht, verliert an Kraft; die passive gewinnt an Heiterkeit. Purpur und Grün mit Schwarz sieht dunkel und düsster, mit Weiß hingegen erfreulich aus.

832.

Hierzu kommt nun noch, daß alle Farben mehr oder weniger besichmußt, bis auf einen gewissen Grad unkenntlich gemacht und so wiels unter sich selbst, teils mit reinen Farben zusammengestellt werden können; wodurch zwar die Verhältnisse unendlich variiert werden, wos bei aber doch alles gilt, was von den reinen gegolten hat.

## Siftorifde Betrachtungen.

## 833.

Wenn in dem Vorhergehenden die Grundsätze der Farbenharmonie vorgetragen worden; so wird es nicht zweckwidrig sein, wenn wir das dort Ausgesprochene in Verbindung mit Erfahrungen und Beispielen nochmals wiederholen.

### 834.

Jene Grundsätze waren aus der menschlichen Natur und aus den anerkannten Verhältnissen der Farbenerscheinungen abgeleitet. In der Erfahrung begegnet uns manches, was jenen Grundsätzen gemäß, manches, was ihnen widersprechend ist.

## 835.

Naturmenschen, robe Bölker, Rinder haben große Meigung zur Farbe in ihrer höchsten Energie, und also besonders zu dem Gelbroten.

Sie haben auch eine Neigung zum Bunten. Das Bunte aber entsteht, wenn die Farben in ihrer höchsten Energie ohne harmonisches
Gleichgewicht zusammengestellt worden. Findet sich aber dieses Gleichz gewicht durch Instinkt, oder zufällig beobachtet, so entsteht eine angenehme Wirkung. Ich erinnere mich, daß ein hessischer Offizier, der aus Amerika kam, sein Gesicht nach Art der Wilden mit reinen Farben bemalte, wodurch eine Art von Totalität entstand, die keine unangenehme Wirkung sat.

## 836.

Die Völker des südlichen Europas tragen zu Rleidern sehr lebhafte Farben. Die Seidenwaren, welche sie leichten Kaufs haben, begünsstigen diese Neigung. Auch sind besonders die Frauen mit ihren lebhaftesten Miedern und Bändern immer mit der Gegend in Harmonie, indem sie nicht imstande sind, den Glanz des Himmels und der Erde zu überscheinen.

## 837.

Die Geschichte der Färberei belehrt uns, daß bei den Trachten der Nationen gewisse technische Bequemlichkeiten und Vorteile sehr großen Einfluß hatten. Go sieht man die Deutschen viel in Blau gehen, weil es eine dauerhafte Farbe des Tuches ist; auch in manchen Gegenden alle Landleute in grünem Zwillich, weil dieser gedachte Farbe gut annimmt. Möchte ein Neisender hierauf achten, so würden ihm bald angenehme und lehrreiche Beobachtungen gelingen.

## 838.

Farben, wie sie Stimmungen hervorbringen, fügen sich auch zu Stimmungen und Zuständen. Lebhafte Nationen, zum Beispiel die Franzosen, lieben die gesteigerten Farben, besonders der aktiven Seite; gemäßigte, als Engländer und Deutsche, das Stroh- oder Ledergelb, wozu sie Dunkelblau tragen. Nach Würde strebende Nationen, als Italiener und Spanier, ziehen die rote Farbe ihrer Mäntel auf die passive Seite hinüber.

### 839.

Man bezieht bei Rleidungen den Charakter der Farbe auf den Charakter der Person. So kann man das Verhältnis der einzelnen Farben und Zusammenstellungen zu Gesichtsfarbe, Allter und Stand beobachten.

Werte 21. Gechfte Ubteilung. Ginnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 211

### 840.

Die weibliche Jugend hält auf Nosenfarb und Meergrün; das Allter auf Violett und Dunkelgrün. Die Blondine hat zu Violett und Hellgelb, die Brünette zu Blau und Gelbrot Neigung, und sämtlich mit Necht.

Die römischen Raiser waren auf den Purpur höchst eifersüchtig. Die Kleidung des chinesischen Raisers ist Drange mit Purpur gestickt. Zitronengelb dürfen auch seine Bedienten und die Geistlichen tragen.

### 841.

Sebildete Menschen haben einige Abneigung vor Farben. Es kann dieses teils aus Schwäche des Organs, teils aus Unsicherheit des Seschmacks geschehen, die sich gern in das völlige Nichts slüchtet. Die Frauen gehen nunmehr fast durchgängig weiß, und die Männer schwarz.

### 842.

Überhaupt aber steht hier eine Beobachtung nicht am unrechten Plate, daß der Mensch, so gern er sich auszeichnet, sich auch ebenso gern unter seinesgleichen verlieren mag.

## 843.

Die schwarze Farbe sollte den venezianischen Edelmann an eine republikanische Gleichheit erinnern.

### 844.

Inwiesern der trübe nordische Himmel die Farben nach und nach vertrieben hat, ließe sich vielleicht auch noch untersuchen.

## 845.

Man ist freilich bei dem Gebrauch der ganzen Farben sehr einges schränkt; dahingegen die beschmutzten, getöteten, sogenannten Modefarben unendlich viele abweichende Grade und Schattierungen zeigen, wovon die meisten nicht ohne Unmut sind.

### 846.

Bu bemerken ift noch, daß die Frauenzimmer bei ganzen Farben in Sefahr kommen, eine nicht ganz lebhafte Sesichtsfarbe noch unscheinbarer zu machen; wie sie denn überhaupt genötigt sind, sobald sie einer glänzenden Umgebung das Gleichgewicht halten sollen, ihre Gesichtsfarbe durch Schminke zu erhöhen.

### 847.

Hier ware nun noch eine artige Arbeit zu machen übrig, nämlich eine Beurteilung der Uniformen, Livreen, Kokarden und andrer Abzeichen, nach den oben aufgestellten Grundsäßen. Man könnte im allgemeinen sagen, daß solche Kleidungen oder Abzeichen keine harmonischen Farben haben dürfen. Die Uniformen sollten Charakter und Würde haben; die Livreen können gemein und ins Auge fallend sein. An Beispielen von guter und schlechter Art würde es nicht fehlen, da der Farbenkreis eng und schon oft genug durchprobiert worden ist.

## Afthetische Wirkung.

### 848.

Aus der sinnlichen und sittlichen Wirkung der Farben, sowohl einzeln als in Zusammenstellung, wie wir sie bisher vorgetragen haben, wird nun für den Künstler die ästhetische Wirkung abgeleitet. Wir wollen auch darüber die nötigsten Winke geben, wenn wir vorher die allgemeine Bedingung malerischer Darstellung, Licht und Schatten, abgehandelt, woran sich die Farbenerscheinung unmittelbar anschließt.

# Helldunkel.

### 849.

Das Helldunkel, clair-obscur, nennen wir die Erscheinung körperlicher Gegenstände, wenn an denselben nur die Wirkung des Lichtes und Schattens betrachtet wird.

## 8<sub>5</sub>0.

Im engern Sinne wird auch manchmal eine Schattenpartie, welche durch Reslege beleuchtet wird, so genannt; doch wir brauchen hier das Wort in seinem ersten allgemeinern Sinne.

### 851.

Die Trennung des Helldunkels von aller Farbenerscheinung ist möglich und nötig. Der Künstler wird das Rätsel der Darstellung

Werke 21. Sechste Ubteilung. Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 213

eher lösen, wenn er sich zuerst das Helldunkel unabhängig von Farben denkt und dasselbe in seinem ganzen Umfange kennen lernt.

852.

Das Helldunkel macht den Körper als Körper erscheinen, indem uns Licht und Schatten von der Dichtigkeit belehrt.

853.

Es kommt dabei in Betracht das höchste Licht, die Mitteltinte, der Schatten, und bei dem letzten wieder der eigene Schatten des Körpers, der auf andre Körper geworfene Schatten, der erhellte Schatten oder Reflex.

854.

Bum natürlichsten Beispiel für das Helldunkel wäre die Rugel günstig, um sich einen allgemeinen Begriff zu bilden, aber nicht hinlänglich zum ästhetischen Gebrauch. Die versließende Einheit einer solchen Rundung führt zum Nebulistischen. Um Runstwirkungen zu erzwecken, müssen an ihr Flächen hervorgebracht werden, damit die Teile der Schatten- und Lichtseite sich mehr in sich selbst absondern.

855.

Die Italiener nennen dieses il piazzoso; man könnte es im Deutsschen das Flächenhafte nennen. Wenn nun also die Augel ein vollskommenes Beispiel des natürlichen Helldunkels wäre; so würde ein Vieleck ein Beispiel des künstlichen sein, wo alle Urten von Lichtern, Halblichtern, Schatten und Reslegen bemerklich wären.

856.

Die Traube ist als ein gutes Beispiel eines malerischen Ganzen im Helldunkel anerkannt, um so mehr als sie ihrer Form nach eine vorzügliche Gruppe darzustellen imstande ist; aber sie ist blos für den Meister tauglich, der das, was er auszuüben versteht, in ihr zu sehen weiß.

857.

Um den ersten Begriff faßlich zu machen, der selbst von einem Vieleck immer noch schwer zu abstrahieren ist, schlagen wir einen Rubus vor, dessen drei gesehene Seiten das Licht, die Mitteltinte und den Schatten, abgesondert nebeneinander vorstellen.

### 858.

Jedoch um zum Helldunkel einer zusammengesetztern Figur überzugehen, wählen wir das Beispiel eines aufgeschlagenen Buches, welches uns einer größern Mannigfaltigkeit näher bringt.

## 859.

Die antiken Statuen aus der schönen Zeit sindet man zu solchen Wirkungen höchst zweckmäßig gearbeitet. Die Lichtpartien sind einfach behandelt, die Schattenseiten desto mehr unterbrochen, damit sie sür mannigfaltige Reslege empfänglich würden; wobei man sich des Beispiels som Vieleck erinnern kann.

### 860.

Beispiele antiker Malerei geben hierzu die herkulanischen Gemälde und die aldobrandinische Hochzeit.

#### 861.

Moderne Beispiele finden sich in einzelnen Figuren Raphaels, an ganzen Gemälben Correggios, der niederländischen Schule, besonders des Rubens.

## Streben zur Farbe.

### 862.

Ein Runstwerk schwarz und weiß kann in der Malerei selten vorkommen. Einige Urbeiten von Polydor geben uns davon Beispiele, so wie unste Rupserstiche und geschabten Blätter. Diese Urten, insosern sie sich mit Formen und Haltung beschäftigen, sind schätzenswert; allein sie haben wenig Gefälliges fürs Auge, indem sie nur durch eine gewaltsame Abstraktion entstehen.

## 863.

Wenn sich der Künstler seinem Gefühl überläßt, so meldet sich etwas Farbiges gleich. Sobald das Schwarze ins Blauliche fällt, entsteht eine Forderung des Gelben, das denn der Künstler instinktmäßig verteilt und teils rein in Lichtern, teils gerötet und beschmutzt als Braun in den Reslegen, zu Belebung des Ganzen anbringt, wie es ihm am rätlichsten zu sein scheint.

### 864.

Allle Alrten von Camapen, oder Farb in Farbe, laufen doch am Ende dahin hinaus, daß ein geforderter Gegensatz oder irgend eine farbige Wirkung angebracht wird. Go hat Polydor in seinen schwarz und weißen Freskogemälden ein gelbes Gefäß, oder sonst etwas der Alrt eingeführt.

## 865.

Überhanpt strebten die Menschen in der Runst instinktmäßig jederzeit nach Farbe. Man darf nur täglich beobachten, wie Zeichenlustige von Tusche oder schwarzer Kreide auf weiß Papier zu farbigem Papier sich steigern; dann verschiedene Kreiden anwenden und endlich ins Pastell übergehen. Man sah in unsern Zeiten Gesichter mit Gilberstift gezeichnet, durch rote Bäckchen belebt und mit farbigen Kleidern angetan; ja Gilhouetten in bunten Uniformen. Paolo Uccello malte farbige Landschaften zu farblosen Figuren.

#### 866.

Selbst die Bildhauerei der Alten konnte diesem Trieb nicht widersstehen. Die Agypter stricken ihre Basreliefs an. Den Statuen gab man Augen von farbigen Steinen. Zu marmornen Köpfen und Extremitäten fügte man porphyrne Sewänder, so wie man bunte Kalksinter zum Sturze der Brustbilder nahm. Die Jesuiten versehlten nicht, ihren heiligen Alopsius in Rom auf diese Weise zusammen zu setzen, und die neuste Bildhauerei unterscheidet das Fleisch durch eine Tinktur von den Gewändern.

# Halfung.

### 867.

Wenn die Linearperspektive die Abskufung der Gegenstände in scheinbarer Größe durch Entfernung zeigt; so läßt uns die Luftperspektive die Abskufung der Gegenstände in mehr= oder minderer Deutlichkeit durch Entfernung sehen.

#### 868.

Db wir zwar entfernte Gegenstände nach der Natur unfres Auges nicht so deutlich sehen als nähere; so ruht doch die Luftperspektive eigentlich auf dem wichtigen Sat, daß alle durchsichtigen Mittel einigermaßen trübe sind.

### 869.

Die Utmosphäre ist also immer mehr oder weniger trüb. Besonders zeigt sie diese Eigenschaft in den südlichen Gegenden bei hohem Barometerstand, trocknem Wetter und wolkenlosem Himmel, wo man eine sehr merkliche Ubstufung wenig auseinanderstehender Gegenstände beobachten kann.

### 870.

Im allgemeinen ist diese Erscheinung jedermann bekannt; der Maler hingegen sieht die Abstusung bei den geringsten Abständen, oder glaubt sie zu sehen. Er stellt sie praktisch dar, indem er die Teile eines Körpers, zum Beispiel eines völlig vorwärts gekehrten Gessichtes, voneinander abstust. Hiebei behauptet Beleuchtung ihre Nechte. Diese kommt von der Seite in Betracht, so wie die Haltung von vorn nach der Tiese zu.

### Rolorit.

### 871.

Indem wir nunmehr zur Farbengebung übergehen, setzen wir voraus, daß der Maler überhaupt mit dem Entwurf unserer Farbenlehre bekannt sei und sich gewisse Rapitel und Rubriken, die ihn vorzüglich berühren, wohl zu eigen gemacht habe: denn so wird er sich imstande besinden, das Theoretische sowohl als das Praktische, im Erkennen der Natur und im Unwenden auf die Kunst, mit Leichtigkeit zu behandeln.

## Rolorit des Orts.

### 872.

Die erste Erscheinung des Kolorits tritt in der Natur gleich mit der Haltung ein: denn die Luftperspektive beruht auf der Lehre von den trüben Mitteln. Wir sehen den Himmel, die entfernten Gegenskände, ja die nahen Schatten blau. Zugleich erscheint uns das Leuchtende und Beleuchtete stusenweise gelb bis zur Purpurfarbe. In manchen Fällen tritt sogleich die physiologische Forderung der Farben Berte 21. Sechste Abteilung. Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 217

ein, und eine ganz farblofe Landschaft wird durch diese mit: und gegen: einander wirkenden Bestimmungen vor unserm Auge völlig farbig er-fcheinen.

## Rolorit der Begenstände.

873.

Lokalfarben sind die allgemeinen Elementarfarben, aber nach den Eigenschaften der Rörper und ihrer Dberflächen, an denen wir sie gewahr werden, spezisiziert. Diese Spezisikation geht bis ins Unendliche.

### 874.

Es ist ein großer Unterschied, ob man gefärbte Seide oder Wolle vor sich hat. Jede Urt des Bereitens und Webens bringt schon Ubweichungen hervor. Rauhigkeit, Glätte, Glanz kommen in Bestrachtung.

### 875.

Es ist daher ein der Runst sehr schädliches Vorurteil, daß der gute Maler keine Rücksicht auf den Stoff der Gewänder nehmen, sondern nur immer gleichsam abstrakte Falten malen müsse. Wird nicht hierdurch alle charakteristische Abwechslung aufgehoben, und ist das Porträt von Leo X. deshalb weniger trefflich, weil auf diesem Bilde Sammt, Atlas und Mohr nebeneinander nachgeahmt ward?

## 876.

Bei Naturprodukten erscheinen die Farben mehr oder weniger modisiziert, spezisiziert, ja individualisiert; welches bei Steinen und Pflanzen, bei den Federn der Vögel und den Haaren der Tiere wohl zu beobachten ist.

## 877.

Die Hauptkunst des Malers bleibt immer, daß er die Gegenwart des bestimmten Stoffes nachahme und das Allgemeine, Elementare der Farbenerscheinung zerstöre. Die höchste Schwierigkeit findet sich hier bei der Dberstäche des menschlichen Körpers.

## 878.

Das Fleisch steht im ganzen auf der aktiven Seite; doch spielt das Blauliche der passiven auch mit herein. Die Farbe ist durchaus

ihrem elementaren Zustande entrückt und durch Organisation neutralisiert.

### 879.

Das Kolorit des Ortes und das Kolorit der Gegenstände in Harmonie zu bringen, wird nach Betrachtung dessen, was von uns in der Farbenlehre abgehandelt worden, dem geistreichen Künstler leichter werden, als bisher der Fall war, und er wird imstande sein, unendlich schöne, mannigfaltige und zugleich wahre Erscheinungen darzustellen.

## Charakteristisches Rolorit.

### 88o.

Die Zusammenstellung farbiger Gegenstände sowohl als die Färbung des Raums, in welchem sie enthalten sind, soll nach Zwecken geschehen, welche der Künstler sich vorsetzt. Hiezu ist besonders die Kenntnis der Wirkung der Farben auf Empfindung, sowohl im einzelnen als in Zusammenstellung, nötig. Deshalb sich denn der Maler von dem allgemeinen Dualism sowohl als von den besondern Gegensätzen penetrieren soll; wie er denn überhaupt wohl inne haben müßte, was wir von den Eigenschaften der Farben gesagt haben.

### 881.

Das Charakteristische kann unter drei Hauptrubriken begriffen werden, die wir einstweilen durch das Mächtige, das Sanfte und das Glänzende bezeichnen wollen.

### 882.

Das erste wird durch das Übergewicht der aktiven, das zweite durch das Übergewicht der passiven Seite, das dritte durch Totalität und Darstellung des ganzen Farbenkreises im Gleichgewicht hervorgebracht.

## 883.

Der mächtige Effekt wird erreicht durch Gelb, Gelbrot und Purpur, welche letzte Farbe auch noch auf der Plusseite zu halten ist. Wenig Violett und Blau, noch weniger Grün ist anzubringen. Der sanfte Effekt wird durch Blau, Violett und Purpur, welcher jedoch auf die Minusseite zu führen ist, hervorgebracht. Wenig Gelb und Gelbrof, aber viel Grün, kann stattsinden.

Werke 21. Gechfte Abteilung. Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 219

884.

Wenn man also diese beiden Effekte in ihrer vollen Bedeutung hervorbringen will, so kann man die geforderten Farben bis auf ein Minimum ausschließen und nur soviel von ihnen sehen lassen, als eine Uhndung der Totalität umveigerlich zu verlangen scheint.

## Harmonisches Rolorit.

885.

Obgleich die beiden charakteristischen Bestimmungen, nach der eben angezeigten Weise, auch gewissermaßen harmonisch genannt werden können; so entsteht doch die eigentliche harmonische Wirkung nur als- dann, wenn alle Farben nebeneinander im Gleichgewicht angebracht sind.

886.

Man kann hiedurch das Glänzende sowohl als das Angenehme hervorbringen, welche beide jedoch immer etwas Allgemeines und in diesem Sinne etwas Charakterloses haben werden.

887.

Hierin liegt die Ursache, warum das Rolorit der meisten Tenern charakterlos ist; denn indem sie nur ihrem Instinkt folgen, so bleibt das letzte, wohin er sie führen kann, die Totalität, die sie mehr oder weniger erreichen, dadurch aber zugleich den Charakter versämmen, den das Bild allenfalls haben könnte.

888.

Hat man hingegen jene Grundsätze im Auge, so sieht man, wie sich für jeden Gegenstand mit Sicherheit eine andre Farbenstimmung wählen läßt. Freilich fordert die Anwendung unendliche Modisteztionen, welche dem Genie allein, wenn es von diesen Grundsätzen durchdrungen ist, gelingen werden.

## Echter Ton.

889.

Wenn man das Wort Ton, oder vielmehr Tonart, auch noch künftig von der Musik borgen und bei der Farbengebung brauchen will; so wird es in einem bessern Sinne als bisher geschehen können.

### 890.

Man würde nicht mit Unrecht ein Bild von mächtigem Effekt, mit einem musikalischen Stücke aus dem Durton; ein Gemälde von sanftem Effekt, mit einem Stücke aus dem Mollton vergleichen; sowie man für die Modisikation dieser beiden Haupteffekte andre Vergleichungen sinden könnte.

## Falscher Ton.

### 891.

Was man bisher Ton nannte, war ein Schleier von einer einzigen Farbe über das ganze Bild gezogen. Man nahm ihn gewöhnlich gelb, indem man aus Instinkt das Bild auf die mächtige Seite treiben wollte.

### 892.

Wenn man ein Gemälde durch ein gelbes Glas ansieht, so wird es uns in diesem Ton erscheinen. Es ist der Mühe wert, diesen Versuch zu machen und zu wiederholen, um genau kennen zu lernen, was bei einer solchen Operation eigentlich vorgeht. Es ist eine Urt Nachtbeleuchtung, eine Steigerung, aber zugleich Verdüsterung der Plusseite, und eine Beschmußung der Minusseite.

## 893.

Dieser unechte Ton ist durch Instinkt aus Unsicherheit dessen, was zu tun sei, entstanden; so daß man austatt der Totalität eine Unisformität hervorbrachte.

## Ochwaches Kolorif.

### 894.

Eben diese Unsicherheit ist Ursache, daß man die Farben der Gemälde so sehr gebrochen hat, daß man aus dem Grauen heraus, und in das Graue hinein malt, und die Farbe so leise behandelt als möglich.

## 895.

Man findet in solchen Gemälden oft die harmonischen Gegenstellungen recht glücklich, aber ohne Mut, weil man sich vor dem Bunten fürchtet.

### Das Bunte.

## 896.

Bunt kann ein Gemälde leicht werden, in welchem man blos empirisch, nach unsichern Eindrücken, die Farben in ihrer ganzen Kraft nebeneinander stellen wollte.

### 897.

Wenn man dagegen schwache, obgleich widrige Farben nebeneinander setzt, so ist freilich der Esset nicht auffallend. Man trägt seine Unsicherheit auf den Zuschauer hinüber, der denn an seiner Seite weder loben noch tadeln kann.

### 898.

Auch ist es eine wichtige Betrachtung, daß man zwar die Farben unter sich in einem Bilde richtig aufstellen könne, daß aber doch ein Bild bunt werden musse, wenn man die Farben in bezug auf Licht und Schatten falsch anwendet.

### 899.

Es kann dieser Fall um so leichter eintreten, als Licht und Schatten schon durch die Zeichnung gegeben und in derselben gleichsam enthalten ist, dahingegen die Farbe der Wahl und Willkür noch unterworfen bleibt.

## Furcht vor dem Theoretischen.

#### 900.

Man fand bisher bei den Malern eine Furcht, ja eine entschiedene Abneigung gegen alle theoretische Betrachtungen über die Farbe und was zu ihr gehört; welches ihnen jedoch nicht übel zu deuten war. Denn das bisher sogenannte Theoretische war grundlos, schwankend und auf Empirie hindeutend. Wir wünschen, daß unste Bemühungen diese Furcht einigermaßen vermindern und den Künstler anreizen mögen, die aufgestellten Grundsäße praktisch zu prüfen und zu beleben.

## Letter 3med.

#### 901.

Denn ohne Übersicht des Ganzen wird der letzte Zweck nicht erreicht. Von allem dem, was wir bisher vorgetragen, durchdringe sich der Rünstler. Tur durch die Einstimmung des Lichtes und Schattens, der Haltung, der wahren und charakteristischen Farbengebung kann das Gemälde von der Seite, von der wir es gegenwärtig betrachten, als vollendet erscheinen.

### Gründe.

#### 902.

Es war die Art der ältern Künstler, auf hellen Grund zu malen. Er bestand aus Kreide und wurde auf Leinwand oder Hark aufgetragen und poliert. Sodann wurde der Umriß aufgezeichnet und das Bild mit einer schwärzlichen oder bräunlichen Farbe ausgetuscht. Dergleichen auf diese Art zum Kolorieren vorbereitete Bilder sind noch übrig von Leonardo da Vinci, Fra Bartolomeo und mehrere von Guido.

### 903.

Wenn man zur Rolorierung schrift und weiße Gewänder darstellen wollte; so ließ man zuweilen diesen Grund stehen. Lizian tat es in seiner spätern Zeit, wo er die große Sicherheit hatte und mit wenig Mühe viel zu leisten wußte. Der weißliche Grund wurde als Mitteltinte behandelt, die Schatten aufgetragen und die hohen Lichter aufgesetzt.

#### 904.

Beim Kolorieren war das untergelegte gleichsam getuschte Bild immer wirksam. Man malte zum Beispiel ein Gewand mit einer Lasursarbe, und das Weiße schien durch und gab der Farbe ein Leben, so wie der schon früher zum Schatten angelegte Teil die Farbe gedämpst zeigte, ohne daß sie gemischt oder beschmutzt gewesen wäre.

### 905.

Diese Methode hat viele Vorteile. Denn an den lichten Stellen des Bildes hatte man einen hellen, an den beschatteten einen dunkeln

Werte 21. Gechfte Ubteilung. Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 223

Grund. Das ganze Bild war vorbereitet; man konnte mit leichten Farben malen, und man war der Übereinstimmung des Lichtes mit den Farben gewiß. Zu unsern Zeiten ruht die Uquarellmalerei auf diesen Grundsätzen.

#### 906.

Übrigens wird in der Simalerei gegenwärtig durchaus ein heller Grund gebraucht, weil Mitteltinten mehr oder weniger durchsichtig sind, und also durch einen hellen Grund einigermaßen belebt, sowie die Schatten selbst nicht so leicht dunkel werden.

#### 907.

Auf dunkle Gründe malte man auch eine Zeitlang. Wahrscheinlich bat sie Tintoret eingeführt; ob Giorgione sich derselben bedient, ist nicht bekannt. Tizians beste Bilder sind nicht auf dunkeln Grund gemalt.

### 908.

Ein solcher Grund war rotbraun, und wenn auf benselben das Bild aufgezeichnet war, so wurden die stärksten Schatten aufgetragen, die Lichtfarben impastierte man auf den hohen Stellen sehr stark und vertrieb sie gegen den Schatten zu; da denn der dunkle Grund durch die verdünnte Farbe als Mitteltinte durchsah. Der Effekt wurde beim Ausmalen durch mehrmaliges Übergehen der lichten Partien und Ausselesen der hohen Lichter erreicht.

#### 909.

Wenn diese Urt sich besonders wegen der Geschwindigkeit bei der Urbeit empsiehlt, so hat sie doch in der Folge viel Schädliches. Der energische Grund wächst und wird dunkler; was die hellen Farben nach und nach an Alarheit verlieren, gibt der Schattenseite immer mehr und mehr Übergewicht. Die Mitteltinten werden immer dunkler und der Schatten zuletzt ganz sinster. Die stark aufgetragenen Lichter bleiben allein hell und man sieht nur lichte Flecken auf dem Bilde; wovon uns die Gemälde der bolognesischen Schule und des Cara-vaggio genugsame Beispiele geben.

#### 910.

Auch ist nicht unschiedlich, bier noch zum Schlusse des Lasierens zu erwähnen. Dieses geschieht, wenn man eine schon aufgetragene Farbe

als hellen Grund betrachtet. Man kann eine Farbe dadurch fürs Auge mischen, sie steigern, ihr einen sogenannten Ton geben; man macht sie dabei aber immer dunkler.

## Pigmente.

#### gII.

Wir empfangen sie aus der Hand des Chemikers und Naturforschers. Manches ist darüber aufgezeichnet und durch den Druck
bekannt geworden; doch verdiente dieses Kapitel von Zeit zu Zeit neu
bearbeitet zu werden. Indessen teilt der Meister seine Kenntnisse
hierüber dem Schüler mit, der Künstler dem Künstler.

#### 912.

Diesenigen Pigmente, welche ihrer Natur nach die dauerhaftesten sind, werden vorzüglich ausgesucht; aber auch die Behandlungsart trägt viel zur Dauer des Bildes bei. Deswegen sind so wenig Farben-körper als möglich anzuwenden, und die simpelste Methode des Aufetrags nicht genug zu empfehlen.

### 913.

Denn aus der Menge der Pigmente ist manches Übel für das Rolorit entsprungen. Jedes Pigment hat sein eigentümliches Wesen in Absicht seiner Wirkung aufs Auge; ferner etwas Eigentümliches, wie es technisch behandelt sein will. Jenes ist Ursache, daß die Harmonie schwerer durch mehrere als durch wenige Pigmente zu erreichen ist; dieses, daß chemische Wirkung und Gegenwirkung unter den Farbekörpern stattsinden kann.

#### 914.

Ferner gedenken wir noch einiger falschen Richtungen, von denen sich die Künstler hinreißen lassen. Die Maler begehren immer nach neuen Farbekörpern und glauben, wenn ein solcher gefunden wird, einen Vorschritt in der Kunst getan zu haben. Sie tragen großes Verlangen, die alten mechanischen Behandlungsarten kennen zu lernen, wodurch sie viel Zeit verlieren; wie wir uns denn zu Ende des vorigen Jahrhunderts mit der Wachsmalerei viel zu lange gequält haben.

Werte 21. Gedifte Ubreilung. Ginnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 225

Undre gehen darauf aus, neue Behandlungsarten zu erfinden; wodurch denn auch weiter nichts gewonnen wird. Denn es ist zuletzt doch nur der Geist, der jede Technik lebendig macht.

Allegorischer, sombolischer, mystischer Gebrauch der Farbe.

### 915.

Es ist oben umständlich nachgewiesen worden, daß eine jede Farbe einen besondern Eindruck auf den Menschen mache und dadurch ihr Wesen sowohl dem Auge als Gemüt offenbare. Darans folgt sogleich, daß die Farbe sich zu gewissen simulichen, sittlichen, ästhetischen Zwecken anwenden lasse.

#### 916.

Cinen solchen Gebrauch also, der mit der Natur völlig übereinträse, könnte man den symbolischen nennen, indem die Jarbe ihrer Wirkung gemäß angewendet würde, und das wahre Verhältnis sogleich die Bedeutung ausspräche. Stellt man zum Beispiel den Purpur als die Majestät bezeichnend auf, so wird wohl kein Zweiselsein, daß der rechte Ausdruck gesunden worden; wie sich alles dieses schon oben hinreichend auseinandergesetzt sindet.

#### 917.

Hiermit ist ein anderer Gebrauch nahe verwandt, den man den allegorischen nennen könnte. Bei diesem ist mehr Zufälliges und Willkürliches, ja man kann sagen etwas Konventionelles, indem uns erst der Sinn des Zeichens überliefert werden muß, ehe wir wissen, was es bedeuten soll, wie es sich zum Beispiel mit der grünen Farbe verhält, die man der Hossfnung zugeteilt hat.

#### 918.

Daß zulest auch die Farbe eine mostische Deutung erlaube, läßt sich wohl ahnden. Denn da jenes Schema, worin sich die Farbenmannigfalrigkeit darstellen läßt, solche Urverhältnisse andeuter, die sowohl der menschlichen Unschauung als der Matur angehören, so ist wohl kein Zweisel, daß man sich ihrer Bezüge, gleichsam als einer Sprache, auch da bedienen könne, wenn man Urverhältnisse ausdrücken

will, die nicht ebenso mächtig und mannigsaltig in die Sinne fallen. Der Mathematiker schätzt den Wert und Gebrauch des Triangels; der Triangel steht bei dem Mystiker in großer Verehrung; gar manches läßt sich im Triangel schematisteren und die Farbenerscheinung gleichfalls, und zwar dergestalt, daß man durch Verdopplung und Verschränkung zu dem alten geheimnisvollen Sechseck gelangt.

#### 919.

Wenn man erst das Auseinandergehen des Gelben und Blauen wird recht gefaßt, besonders aber die Steigerung ins Rote genugsam betrachtet haben, wodurch das Entgegengesetzte sich gegeneinander neigt und sich in einem Dritten vereinigt; dann wird gewiß eine besondere geheimnisvolle Anschauung eintreten, daß man diesen beiden getrennten, einander entgegengesetzten Wesen eine geistige Bedeutung unterlegen könne, und man wird sich kaum enthalten, wenn man sie unterwärts das Grün, und oberwärts das Rot hervorbringen sieht, dort an die irdischen, hier an die himmlischen Ausgeburten der Elohim zu gedenken.

#### 920.

Doch wir tun besser, uns nicht noch zum Schlusse dem Verdacht der Schwärmerei auszusetzen, um so mehr als es, wenn unste Farben-lehre Gunst gewinnt, an allegorischen, symbolischen und mystischen Unwendungen und Deutungen, dem Geiste der Zeit gemäß, gewiß nicht sehlen wird.

## Bugabe.

Das Bedürsnis des Malers, der in der bisherigen Theorie keine Hilfe fand, sondern seinem Gefühl, seinem Geschmack, einer unsichern Überlieferung in Absicht auf die Farbe völlig überlassen war, ohne irgend ein physisches Fundament gewahr zu werden, worauf er seine Ausübung hätte gründen können, dieses Bedürsnis war der erste Anslaß, der den Verfasser vermochte, in eine Bearbeitung der Farbenlehre sich einzulassen. Da nichts wünschenswerter ist, als daß diese theorestische Ausführung bald im Praktischen genutzt und dadurch geprüft und schnell weiter geführt werde; so muß es zugleich höchst wills

kommen fein, wenn wir finden, daß Künstler felbst schon den Weg einschlagen, den wir für den rechten halten.

Ich lasse daher zum Schluß, um hiervon ein Zeugnis abzugeben, den Brief eines talentvollen Malere, des Serrn Philipp Otto Runge, mit Vergnügen abdrucken, eines jungen Mannes, der ohne von meinen Bemühungen unterrichtet zu sein, durch Naturell, Übung und Nachbenken sich auf die gleichen Wege gefunden hat. Man wird in diesem Briefe, den ich ganz mitteile, weil seine sämtlichen Glieder in einem innigen Zusammenhange siehen, bei ausmerksamer Vergleichung gewahr werden, daß mehrere Stellen genau mit meinem Entwurf übereinkommen, daß andere ihre Deutung und Erläuterung aus meiner Arbeit gewinnen können, und daß dabei der Versasser in mehreren Stellen mit lebhafter Überzeugung und wahrem Gefühle mir selbst auf meinem Gange vorgeschritten ist. Möge sein schönes Talent praktisch betätigen, wovon wir uns beide überzeugt halten, und möchten wir bei fortgesetzer Vetrachtung und Ausübung mehrere gewogene Mitarbeiter sinden.

## Wolgast den 3. Julii 1806.

Nach einer kleinen Wanderung, die ich durch unsere annutige Insel Rügen gemacht hatte, wo der stille Ernst des Meeres von den freundlichen Halbinseln und Tälern, Hügeln und Felsen, auf mannigsaltige Urt unterbrochen wird, fand ich zu dem freundlichen Willkommen der Meinigen, auch noch Ihren werten Brief; und es ist eine große Beruhigung für mich, meinen herzlichen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen, daß meine Urbeiten doch auf irgend eine Urt ansprechen möchten. Ich empfinde es sehr, wie Sie ein Bestreben, was auch außer der Nichtung, die Sie der Kunst wünschen, liegt, würdigen; und es würde ebenso albern sein, Ihnen meine Ursachen, warum ich so arbeite, zu sagen, als wenn ich bereden wollte, die meinige wäre die rechte.

Wenn die Praktik für jeden mit so großen Schwierigkeiten verbunden ist, so ist sie es in unsern Zeiten im höchsten Grade. Für den aber, der in einem Alter, wo der Verstand schon eine große Oberhand erlangt hat, erst anfängt, sich in den Anfangsgründen zu üben, wird es unmöglich, ohne zugrunde zu gehen, aus seiner Individualität heraus sich in ein allgemeines Bestreben zu versesen.

Derjenige, der, indem er sich in der unendlichen Fülle von Leben, die um ihn ausgebreitet ift, verliert und unwiderstehlich dadurch zum

Nachbilden angereizt wird, sich von dem totalen Eindrucke ebenso gewaltig ergriffen fühlt, wird gewiß auf eben die Weise, wie er in das Charakteristische der Einzelnheiten eingeht, auch in das Verhältnis, die Natur und die Kräfte der großen Massen einzudringen suchen.

Wer in dem beständigen Gefühl, wie alles bis ins kleinste Detail lebendig ist, und auseinander wirkt, die großen Massen betrachter, kann solche nicht ohne eine besondere Konnexion oder Verwandsschaft sich denken, noch viel weniger darstellen, ohne sich auf die Grundursachen einzulassen. Und tut er dies, so kann er nicht eher wieder zu der ersten Freiheit gelangen, wenn er sich nicht gewissermaßen bis auf den reinen Grund durchgearbeitet hat.

Um es deutlicher zu machen, wie ich es meine: ich glaube, daß die alten deutschen Künstler, wenn sie etwas von der Form gewußt härten, die Unmittelbarkeit und Natürlichkeit des Ausdrucks in ihren Figuren würden verloren haben, die sie in dieser Wissenschaft einen gewissen Grad erlangt hätten.

Es hat manchen Menschen gegeben, der aus freier Faust Brücken und Hängewerke und gar künstliche Sachen gebaut hat. Es geht auch wohl eine Zeitlang, wann er aber zu einer gewissen Hönnen und er von selbst auf mathematische Schlüsse verfällt, so ist sein ganzes Talent fort, er arbeite sich denn durch die Wissenschaft durch wieder in die Freiheit hinein.

So ist es mir unmöglich gewesen, seit ich zuerst mich über die bes sondern Erscheinungen bei der Mischung der drei Farben verwunderte, mich zu beruhigen, bis ich ein gewisses Bild von der ganzen Farbenswelt hatte, welches groß genug wäre, um alle Verwandlungen und Erscheinungen in sich zu schließen.

Es ist ein sehr natürlicher Gedanke für einen Maler, wenn er zu wissen begehrt, indem er eine schöne Segend sieht, oder auf irgend eine Urt von einem Essekt in der Natur angesprochen wird, aus welchen Stoffen gemischt dieser Essekt wieder zu geben wäre. Dies hat mich wenigstens angetrieben, die Eigenheiten der Farben zu studieren, und ob es möglich wäre, so rief einzudringen in ihre Kräfte, damit es mir deutlicher würde, was sie leisten, oder was durch sie gewirkt wird, oder was auf sie wirkt. Ich hosse, daß Sie mit Schonung einen Versuch ansehen, den ich blos aufschreibe, um Ihnen meine Ansicht deutlich zu machen, die, wie ich doch glaube, sich praktisch nur ganz auszusprechen vermag. Indes hosse ich nicht, daß es für die Malerei unnüß ist, oder nur entbehrt werden kann, die Farben von

dieser Geite anzuseben; auch wird diese Unsicht den physikalischen Bersuchen, etwas Vollskändiges über die Farben zu erfahren, weder widersprechen, noch sie unnötig machen.

Da ich Ihnen bier aber keine unumstößlichen Beweise vorlegen kann, weil diese auf eine vollständige Erfahrung begründet sein mussen, so bitte ich nur, daß Sie auf Ihr eignes Gefühl sich reduzieren möchten, um zu verstehen, wie ich meinte, daß ein Maler mit keinen andern Elementen zu tun hätte, als mit denen, die Sie bier angegeben finden.

1. Drei Farben, Gelb, Rot und Blau, gibt es bekanntlich nur; wenn wir diese in ihrer ganzen Kraft annehmen, und stellen sie uns wie einen Zirkel vor, zum Beispiel (siehe die Taseln)

Rot

Drange Biolett

Gelb Blau

### Grün

so bilden sich aus den drei Farben, Gelb, Rot und Blau drei Übergänge, Drange, Tielett und Grün (ich heiße alles Drange, was zwischen Gelb und Rot fällt, oder was von Gelb oder Rot aus sich nach diesen Seiten hinneigt) und diese sind in ihrer mittleren Stellung am brillantesten und die reinen Mischungen der Farben.

- 2. Wenn man sich ein bläuliches Drange, ein rötliches Grün oder ein gelbliches Violett denken will, wird einem so zumute wie bei einem südwestlichen Nordwinde. Wie sich aber ein warmes Violett erklären läßt, gibt es im Verfolg vielleicht Materie.
- 3. Zwei reine Farben wie Gelb und Rot geben eine reine Mischung Drange. Wenn man aber zu solcher Blau mischt, so wird sie beschmutzt, also daß, wenn sie zu gleichen Teilen geschieht, alle Farbe in ein unscheinendes Grau aufgehoben ist.

Zwei reine Farben lassen sich mischen, zwei Mittelfarben aber beben sich einander auf oder beschmutzen sich, da ein Teil von der dritten Farbe hinzugekommen ist. Wenn die drei reinen Farben sich einander aufheben in Grau, so tun die drei Mischungen, Drange, Violett und Grün dasselbe in ihrer mittlern Stellung, weil die drei Farben wieder gleich stark darin sind.

Da nun in diesem ganzen Kreise nur die reinen Übergänge der drei Farben liegen und sie durch ihre Mischung nur den Zusatz von Grau erhalten, so liegt außer ihnen zur größern Vervielfältigung noch Weiß

und Schwarz.

4. Das Weiß macht durch seine Beimischung alle Farben matter, und wenn sie gleich heller werden, so verlieren sie doch ihre Klarheit und Feuer.

5. Schwarz macht alle Farben schmutzig, und wenn es solche gleich dunkler macht, so verlieren sie ebensowohl ihre Reinheit und

Rlarheit.

6. Weiß und Schwarz miteinander gemischt gibt Grau.

7. Man empfindet sehr leicht, daß in dem Umfang von den drei Farben nehst Weiß und Schwarz der durch unste Augen empfundene Eindruck der Natur in seinen Elementen nicht erschöpft ist. Da Weiß die Farben matt, und Schwarz sie schmutzig macht, werden wir daher geneigt, ein Hell und Dunkel anzunehmen. Die folgenden Betrachtungen werden uns aber zeigen, inwiesern sich hieran zu halten ist.

8. Es ist in der Natur außer dem Unterschied von Heller und Dunkler in den reinen Farben noch ein andrer wichtiger auffallend. Wann wir zum Beispiel in einer Helligkeit und in einer Reinheit rotes Tuch, Papier, Taft, Utlas oder Sammet, das Note des Abendrots oder rotes durchsichtiges Glas annehmen, so ist da noch ein Unterschied, der in der Durchsichtigkeit oder Undurchsichtigkeit der Materie liegt.

9. Wenn wir die drei Farben, Rot, Blan und Gelb undurchsichtig zusammen mischen, so entsteht ein Grau, welches Grau ebenso aus Weiß und Schwarz gemischt werden kann.

10. Wenn man diese drei Farben durchsichtig also mischt, daß keine überwiegend ist, so erhält man eine Dunkelheit, die durch keine

von den andern Teilen hervorgebracht werden kann.

11. Weiß sowohl als Schwarz sind beide undurchsichtig oder körperlich. Man darf sich an den Ausdruck weißes Glas nicht stoßen, womit man klares meint. Weißes Wasser wird man sich nicht deuken können, was rein ist, so wenig wie klare Milch. Wenn das Schwarze

blos dunkel machte, so könnte es wohl klar sein, da es aber schmutzt, so kann es solches nicht.

- 12. Die undurchsichtigen Farben stehen zwischen dem Weißen und Schwarzen; sie können nie so hell wie Weiß und nie so dunkel wie Schwarz sein.
- 13. Die durchsichtigen Farben sind in ihrer Erleuchtung wie in ihrer Dunkelheit grenzenlos, wie Feuer und Wasser als ihre Höhe und ihre Liefe angesehen werden kann.
- 14. Das Produkt der drei undurchsichtigen Farben, Grau, kann durch das Licht nicht wieder zu einer Reinheit kommen, noch durch eine Mischung dazu gebracht werden; es verbleicht entweder zu Weiß oder verkohlt sich zu Schwarz.
- 15. Drei Stücken Glas von den drei reinen durchsichtigen Farben würden auseinander gelegt eine Dunkelheit hervorbringen, die tiefer wäre als jede Farbe einzeln, nämlich so: Drei durchsichtige Farben zusammen geben eine farblose Dunkelheit, die tiefer ist, als irgend eine von den Farben. Gelb ist zum Exempel die hellste und leuchtendste unter den drei Farben, und doch, wenn man zu ganz dunklem Violett so viel Gelb mischt, die sie sich einander aufheben, so ist die Dunkelzheit in hohem Grade verstärkt.
- 16. Wenn man ein dunkles durchsichtiges Glas, wie es allenfalls bei den optischen Gläsern ist, nimmt, und von der halben Dicke eine polierte Steinkoble, und legt beide auf einen weißen Grund, so wird das Glas heller erscheinen; verdoppelt man aber beide, so muß die Steinkoble stille stehen, wegen der Undurchsichtigkeit; das Glas wird aber bis ins Unendliche sich verdunkeln, obwohl für unste Augen nicht sichtbar. Eine solche Dunkelheit können eben sowohl die einzelnen durchsichtigen Farben erreichen, so daß Schwarz dagegen nur wie ein schmußiger Fleck erscheint.
- 17. Wenn wir ein solches durchsichtiges Produkt der drei durchsichtigen Farben auf diese Weise verdünnen und das Licht durchscheinen ließen, so wird es auch eine Urt Grau geben, die aber sehr verschieden von der Mischung der drei undurchsichtigen Farben sein würde.
- 18. Die Helligkeit an einem klaren Himmel bei Sonnenaufgang dicht um die Sonne herum, oder vor der Sonne her kann so groß sein, daß wir sie kaum ertragen können. Wenn wir nun von dieser dort vorkommenden farblosen Klarheit, als einem Produkt von den drei Farben auf diese schließen wollten, so würden diese so hell sein

muffen, und so sehr über unsere Kräfte weggerückt, daß sie für uns dasselbe Scheimnis blieben, wie die in der Dunkelheit versunkenen.

- 19. Nun merken wir aber auch, daß die Helligkeit oder Dunkelheit nicht in den Bergleich oder Berhältnis zu den durchsichtigen Narben zu setzen sei, wie das Schwarz und Weiß zu den undurch: sichtigen. Gie ist vielmehr eine Eigenschaft und eins mit der Klarheit und mit der Narbe. Man stelle sich einen reinen Rubin vor, so dick oder so dunn man will, so ist das Rot eins und dasselbe, und ift also nur ein durchsichtiges Rot, welches hell oder dunkel wird, je nachdem es vom Licht erweckt oder verlassen wird. Das Licht entzündet natür: lich ebenso das Produkt dieser Farben in seiner Tiefe und erhebt es zu einer leuchtenden Rlarbeit, die jede Narbe durchscheinen läßt. Diese Erleuchtung, der sie fähig ist, indem das Licht sie zu immer höberem Brand entzündet, macht, daß sie oft unbemerkt um uns wogt und in tausend Verwandlungen die Gegenstände zeigt, die durch eine einfache Mischung unmöglich wären, und alles in seiner Klarheit läßt und noch erhöht. Go können wir über die gleichgültigsten Gegenstände oft einen Reiz verbreitet feben, der meift mehr in der Erleuchtung der zwischen uns und dem Gegenstand befindlichen Luft liegt, als in der Beleuchfung feiner Formen.
- 20. Das Verhältnis des Lichts zur durchsichtigen Farbe ist, wenn man sich darein vertieft, unendlich reizend, und das Entzünden der Farben und das Verschwimmen ineinander und Wiederentstehen und Verschwinden ist wie das Odemholen in großen Pausen von Ewigkeit zu Ewigkeit vom höchsten Licht bis in die einsame und ewige Stille in den allertiefsten Tönen.

21. Die undurchsichtigen Farben stehen wie Blumen dagegen, die es nicht wagen, sich mit dem Himmel zu messen, und doch mit der Schwachheit von der einen Seite, dem Weißen, und dem Bösen, dem Schwarzen, von der andern zu tun haben.

22. Diese sind aber gerade fähig, wenn sie sich nicht mit Weiß noch Schwarz vermischen, sondern dünn darüber gezogen werden, so anmutige Variationen und so natürliche Effekte hervorzubringen, daß sich an ihnen gerade der praktische Gebrauch der Ideen halten muß, und die durchsichtigen am Ende nur wie Geister ihr Spiel darüber haben und nur dienen, um sie zu heben und zu erhöhen in ihrer Kraft.

Der feste Glaube an eine bestimmte geistige Verbindung in den Elementen kann dem Maler zuletzt einen Trost und Heiterkeit mitteilen, den er auf keine andre Urt zu erlangen imstande ist; da sein eignes

Leben sich so in seiner Arbeit verliert und Materie, Mittel und Ziel in eine zulest in ihm eine Vollendung bervorbringt, die gewiß durch ein stets fleißiges und getreues Bestreben bervorgebracht werden muß, so daß es auch auf andere nicht obne wohltätige Wirkung bleiben kann.

Wenn ich die Stoffe, womit ich arbeite, betrachte, und ich halte sie an den Maßstab dieser Qualitäten, so weiß ich bestimmt wo und wie ich sie anwenden kann, da kein Stoff, den wir verarbeiten, ganz rein ist. Ich kann mich bier nicht über die Praktik ausbreiten, weil es erstlich zu weirläuftig wäre, auch ich blos im Sinne gehabt habe, Ihnen den Standpunkt zu zeigen, von welchem ich die Farben betrachte.

### Odlugwert.

Indem ich diese Arbeit, welche mich lange genng beschäftigt, doch zulest nur als Entwurf gleichsam aus dem Stegreise herauszugeben im Falle bin und nun die vorstehenden gedruckten Bogen durchblättere, so erinnere ich mich des Wunsches, den ein sorgfältiger Schriftsteller vormals geäußert, daß er seine Werke lieber zuerst ins Konzept gedruckt sähe, um alsdam aufs neue mit frischem Blick an das Geschäft zu gehen, weil alles Mangelhafte uns im Drucke deutlicher entgegen komme, als selbst in der saubersten Handschrift.

Um wie lebhafter mußte bei mir dieser Wunsch entstehen, da ich nicht einmal eine völlig reinliche Abschrift vor dem Druck durchgehen konnte, da die successive Redaktion dieser Blätter in eine Zeit siel, welche eine ruhige Sammlung des Gemüts unmöglich machte.

Wie vieles hatte ich daher meinen Lesern zu sagen, wovon sich doch manches schon in der Einleitung findet. Ferner wird man mir verzonnen, in der Geschichte der Farbenlehre auch meiner Bemühungen und der Schicksale zu gedenken, welche sie erduldeten.

Hier aber stebe wenigstens eine Betrachtung vielleicht nicht am unrechten Orte, die Beantwortung der Frage, was kann dersenige, der nicht im Fall ist, sein ganzes Leben den Wissenschaften zu widmen, doch für die Wissenschaften leisten und wirken? was kann er als Gast in einer fremden Wohnung zum Vorteile der Besitzer ausrichten?

Wenn man die Kunst in einem höhern Sinne betrachtet, so möchte man wünschen, daß nur Meister sieh damit abgäben, daß die Schüler auf das strengste geprüft würden, daß Liebhaber sich in einer ehre furchtsvollen Unnäherung glücklich fühlten. Denn das Kunstwerk

foll aus dem Genie entspringen, der Rünftler soll Gehalt und Form aus der Tiefe seines eigenen Wesens hervorrufen, sich gegen den Stoff beherrschend verhalten und sich der äußern Einflüsse nur zu seiner

Musbildung bedienen.

Wie aber dennoch aus mancherlei Ursachen schon der Künstler den Dilettanten zu ehren hat, so ist es bei wissenschaftlichen Gegenständen noch weit mehr der Fall, daß der Liebhaber etwas Erfreuliches und Nütliches zu leisten imstande ist. Die Wissenschaften ruhen weit mehr auf der Ersahrung als die Runst, und zum Ersahren ist gar mancher geschickt. Das Wissenschaftliche wird von vielen Seiten zusammengetragen und kann vieler Hände, vieler Köpfe nicht entbehren. Das Wissen läßt sich überliesern, diese Schätze können vererbt werden; und das von Einem Erwordene werden manche sich zueignen. Es ist daher niemand, der nicht seinen Beitrag den Wissenschaften andieten dürfte. Wie vieles sind wir nicht dem Zufall, dem Handwerk, einer augenblicklichen Aufmerksamkeit schuldig. Alle Naturen, die mit einer glücklichen Sinnlichkeit begabt sind, Frauen, Kinder sind fähig, uns lebhafte und wohlgesasse Bemerkungen mitzuteilen.

In der Wissenschaft kann also nicht verlangt werden, daß derjenige, der etwas für sie zu leisten gedenkt, ihr das ganze Leben widme, sie ganz überschaue und umgehe; welches überhaupt auch für den Eingeweihten eine hohe Forderung ist. Durchsucht man jedoch die Geschichte der Wissenschaften überhaupt, besonders aber die Geschichte der Naturwissenschaft; so sindet man, daß manches Vorzüglichere, von Einzelnen

in einzelnen Fächern, fehr oft von Laien geleistet worden.

Wohin irgend die Neigung, Zufall oder Gelegenheit den Menschen führt, welche Phänomene besonders ihm auffallen, ihm einen Unteil abgewinnen, ihn sesschaften, ihn beschäftigen, immer wird es zum Vorteil der Wissenschaft sein. Denn jedes neue Verhältnis, das an den Tag kommt, jede neue Behandlungsart, selbst das Unzulängliche, selbst der Fresum ist branchbar, oder aufregend und für die Folge nicht verloren.

In diesem Sinne mag der Versasser denn auch mit einiger Beruhigung auf seine Arbeit zurücksehen; in dieser Betrachtung kann er wohl einigen Mut schöpfen zu dem, was zu tun noch übrig bleibt, und, zwar nicht mit sich selbst zufrieden, doch in sich selbst getrost, das Geleistete und zu Leistende einer teilnehmenden Welt und Nachwelt empfehlen.

Multi pertransibunt et augebitur scientia.

# Zur Farbenlehre

# Polemischer Teil.

### Enthüllung

Der

Theorie Newtons.

Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille, Dictaque post toties non nisi dicta vides.

### Ginleifung.

Ι.

Wenn wir in dem ersten Teile den didaktischen Schrift so viel als möglich gehalten und jedes eigentlich Polemische vermieden haben, so konnte es doch hie und da an mancher Misbilligung der bis jest herrschenden Theorie nicht sehlen. Unch ist jener Entwurf unserer Farbenlehre, seiner innern Natur nach, schon polemisch, indem wir eine Vollständigkeit der Phänomene zusammenzubringen und diese dergestalt zu ordnen gesucht haben, daß jeder genötigt sei, sie in ihrer wahren Folge und in ihren eigentlichen Verhältnissen zu betrachten, daß serner künftig denjenigen, denen es eigentlich nur darum zu tun ist, einzelne Erscheinungen herauszuheben, um ihre hypothetischen Aussprüche dadurch aufzustusen, ihr Handwert erschwert werde.

9.

Denn so sehr man auch bisher geglanbt, die Natur der Farbe gefaßt zu haben, so sehr man sich einbildete, sie durch eine sichre Theorie auszusprechen; so war dies doch keinesweges der Fall, sondern man hatte Hypothesen an die Spipe gesetzt, nach welchen man die Phänomene künstlich zu ordnen wußte, und eine wunderliche Lehre kümmerlichen Inhalts mit großer Zuversicht zu überliefern verstand.

3.

Wie der Stifter dieser Schule, der anßerordenkliche Newton, zu einem solchen Vornrteile gelangt, wie er es bei sich sestgeset und andern verschiedenklich mitgeteilt, davon wird uns die Geschichte künftig unterrichten. Gegenwärtig nehmen wir sein Werk vor, das unter dem Titel der Optik bekannt ist, worin er seine Überzeugungen schließlich niederlegte, indem er dassenige, was er vorher geschrieben, anders zusammenstellte und aufführte. Dieses Werk, welches er in späten Jahren herausgab, erklärt er selbst für eine vollendete Darstellung seiner Überzeugungen. Er will davon kein Wort ab, keins dazu getan wissen und veranskaltet die lateinische Übersetzung desselben unter seinen Augen.

4.

Der Ernst, womit diese Arbeit unternommen, die Umständlichkeit, womit sie ausgeführt war, erregte das größte Zutrauen. Eine Überzeugung, daß dieses Buch unumstößliche Wahrheit enthalte, machte sich nach und nach allgemein; und noch gilt es unter den Menschen für ein Meisterstück wissenschaftlicher Behandlung der Naturerscheinungen.

5.

Wir finden daher zu unsern Zwecke dienlich und notwendig, dieses Werk teilweise zu übersetzen, auszuziehen und mit Unmerkungen zu begleiten, damit denjenigen, welche sich künftig mit dieser Angelegen-heit beschäftigen, ein Leitsaden gesponnen sei, an dem sie sich durch ein solches Labyrinth durchwinden können. She wir aber das Geschäft selbst antreten, liegt uns ob, einiges vorauszuschicken.

6.

Daß bei einem Vorfrag natürlicher Dinge der Lehrer die Wahl habe, entweder von den Erfahrungen zu den Grundfätzen, oder von den Grundfätzen zu den Erfahrungen seinen Weg zu nehmen, versteht sich von selbst; daß er sich beider Methoden wechselsweise bediene, ist wohl auch vergönnt, ja, manchmal notwendig. Daß aber Newton eine solche gemischte Urt des Vortrags zu seinem Zweck advokatenmäßig misbraucht, indem er das, was erst eingeführt, abgeleitet,

237

Werfe 21.

erflärt, bewiesen werden follte, schon als bekannt annimmt und sodam aus der großen Masse der Phanomene nur diejenigen beraussucht, welche scheinbar und notdürftig zu dem einmal Musgesprochenen paffen, dies liegt uns ob, anschaulich zu machen und zugleich darzutun, wie er diese Bersuche, obne Droming, nach Belieben auftellt, fie feinesweges rein porträgt, ja fie vielmehr unr immer permannigfaltigt und übereinander schichtet, so daß zulent der beste Ropf ein solches Chaos lieber gläubig verehrt, als daß er fich zur unabseblichen Ilinbe verpflichtete, jene streitenden Elemente verfohnen und ordnen zu wollen. Huch wurde dieses völlig unmöglich fein, wenn man nicht vorher, wie von uns mit Gorgfalt gescheben, die Farbenphänomene in einer gewissen natürlichen Berknüpfung nacheinander aufgeführt und fich dadurch in den Grand gefest batte, eine fünftliche und willfürliche Stellung und Entstellung derselben auschaulicher zu machen. Wir können uns nummehr auf einen natürlichen Vortrag fogleich beziehen und fo in die größte Verwirrung und Verwicklung ein heilsames Licht verbreiten. Diefes gang allein ifts, wodurch die Entscheidung eines Streites moglich wird, der schon über hundert Jahre dauert, und so oft er erneuert worden, von der trimmphierenden Schule als verwegen, frech, ja als lächerlich und abgeschmacht weggewiesen und umerdrückt wurde.

7.

Wie nun eine solche Farmäckigkeit möglich war, wird sich unsern Lefern nach und nach aufklären. Newton hatte durch eine künstliche Methode seinem Werk ein dergeskalt strenges Unsehn gegeben, daß Kenner der Form es bewunderten und Laien davor erstaunten. Hiezu kam noch der ehrwürdige Schein einer mathematischen Behandlung, womit er das Ganze aufzustußen wußte.

8.

An der Spise nämlich stehen Definitionen und Ariome, welche wir künftig durchgeben werden, wenn sie unsern Lesern nicht mehr imponieren können. Sodann finden wir Propositionen, welche das immer wiederholt festsetzen, was zu beweisen wäre; Theoreme, die solche Dinge aussprechen, die niemand schauen kann; Experimente, die unter veränderten Bedingungen immer das Vorige wiederbringen und sich mit großem Auswand in einem ganz kleinen Kreise herumdrehen; Probleme zulezt, die nicht zu lösen sind, wie das alles in der weiteren Ausführung umständlich darzutun ist.

9

Im Englischen führt das Werk den Titel: Opticks, or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light. Dbgleich das englische Wort Optics ein etwas naiveres Ansehen haben mag, als das lateinische Optice und das deutsche Optik; so drückt es doch, ohne Frage, einen zu großen Umfang aus, den das Werk selbst nicht ausfüllt. Dieses handelt ausschließlich von Farbe, von farbigen Erscheinungen. Alles übrige, was das natürliche oder künstliche Sehen betrifft, ist beinahe ausgeschlossen, und man darf es nur in diesem Sinne mit den optischen Lektionen vergleichen, so wird man die große Masse eigentlich mathematischer Gegenstände, welche sich dort sindet, vermissen.

10.

Es ift nötig, hier gleich zu Anfang diese Bemerkung zu machen: benn eben durch den Titel ist das Vorurteil entstanden, als wenn der Stoff und die Ausführung des Werkes mathematisch sei, da jener bloß physisch ist und die mathematische Behandlung nur scheinbar; ja, beim Fortschritt der Wissenschaft hat sich schon längst gezeigt, daß, weil Newton als Physiker seine Beobachtungen nicht genau anstellte, auch seine Formeln, wodurch er die Erfahrungen aussprach, unzulänglich und falsch befunden werden mußten; welches man überall, wo von der Entdeckung der achromatischen Fernröhre gehandelt wird, umständlich nachlesen kann.

II.

Diese sogenannte Optik, eigentlicher Chromatik, besteht aus drei Büchern, von welchen wir gegenwärtig nur das erste, das in zwei Teile geteilt ist, polemisch behandeln. Wir haben uns bei der Übersetzung meistens des englischen Originals in der vierten Ausgabe, London 1730, bedient, das in einem natürlichen naiven Stil geschrieben ist. Die lateinische Übersetzung ist sehr tren und genau, wird aber durch die römische Sprachweise etwas pomphaster und dogmatischer.

12.

Da wir jedoch nur Auszüge liefern und die sämtlichen Newtonischen Safeln nachstechen zu lassen keinen Beruf fanden, so sind wir genötigt, uns öfters auf das Werk selbst zu beziehen, welches diejenigen unserer Leser, die bei der Sache mahrhaft interessiert sind, entweder im Driginal oder in der Übersegung zur Geite haben werden.

# 13.

Die wörtlich übersetten Stellen, in denen der Gegner felbst spricht, baben wir mit fleinerer Schrift, unsre Bemerkungen aber mit der größern, die unsre Leser schon gewohnt find, abdrucken lassen.

#### 14.

Übrigens haben wir die Sätze, in welche unstre Urbeit sieh teilen ließ, mit Nummern bezeichnet. Es geschieht dieses hier, so wie im Entwurf der Farbenlehre, nicht um dem Werke einen Schein höherer Konsequenz zu geben, sondern blos um jeden Bezug, jede Hinweisung zu erleichtern, welches dem Freunde sowohl als dem Gegner angenehm sein kann. Wenn wir künftig den Entwurf zitieren, so setzen wir ein E. vor die Nummer des Paragraphen.

# 3mischenrede.

### 15.

Vorstehendes war geschrieben und das Nachstehende zum größten Teil, als die Frage entstand, ob es nicht rätlich sei, mit wenigem gleich hier anzugeben, worin sich denn die Meinung, welcher wir zugetan sind, von dersenigen unterscheidet, die von Newton herstammend sich über die gelehrte und ungelehrte Welt verbreitet hat.

#### 16.

Wir bemerken zuerst, daß diejenige Denkweise, welche wir billigen, uns nicht etwa eigentümlich angehört, oder als eine nene nie vernommene Lehre vorgetragen wird. Es sinden sich vielmehr von derselben in den frühern Zeiten deutliche Spuren, ja sie hat sich immer, durch alle schwankenden Meinungen hindurch, so manche Jahrhunderte her lebendig erhalten und ist von Zeit zu Zeit wieder ausgesprochen worden, wovon uns die Seschichte weiter unterrichten wird.

Newton behaupter, in dem weißen farblosen Lichte überall, besonders aber in dem Sonnenlicht, seien mehrere farbige (die Empfindung der Farbe erregende), verschiedene Lichter wirklich enthalten, deren Zusammensetzung das weiße Licht (die Empfindung des weißen Lichts) hervorbringe.

18.

Damit aber diese Lichter zum Vorschein kommen, sest er dem weißen Licht gar mancherlei Bedingungen entgegen, durchsichtige Körper, welche das Licht von seiner Bahn ablenken, undurchsichtige, die es zurückwersen, andre, an denen es hergeht; aber diese Bedingungen sind ihm nicht einmal genng. Er gibt den brechenden Mitteln allerlei Formen, den Raum, in dem er operiert, richtet er auf mannigfaltige Weise ein, er beschränkt das Licht durch kleine Öffnungen, durch winzige Spalten und bringt es auf hunderterlei Urr in die Enge. Dabei behanptet er nun, daß alle diese Bedingungen keinen andern Einsluß haben, als die Eigenschaften, die Fertigkeiten (sits) des Lichtes rege zu machen, so daß dadurch sein Innres aufgeschlossen werde, und was in ihm liegt, an den Tag komme.

19.

Jene farbigen Lichter sind die integrierenden Teile seines weißen Lichtes. Es kommt durch alle obgemeldeten Operationen nichts zu dem Licht hinzu, es wird ihm nichts genommen, sondern es werden nur seine Fähigkeiten, sein Inhalt geoffenbart. Zeigt es nun bei der Restraktion verschiedene Farben, so ist es divers restrangibel; auch bei der Reslezion zeigt es Farben, deswegen ist es divers reslezibel, usw. Jede neue Erscheinung deuter auf eine neue Fähigkeit des Lichtes, sich aufzuschließen, seinen Inhalt herzugeben.

20.

Die Lehre dagegen, von der wir überzeugt sind und von der wir diesmal nur insofern sprechen, als sie der Newtonischen entgegensteht, beschäftigt sich auch mit dem weißen Lichte. Sie bedient sich auch änßerer Bedingungen, um farbige Erscheinungen hervorzubringen. Sie gesteht aber diesen Bedingungen Wert und Würde zu, sie bildet sich nicht ein, Farben aus dem Licht zu entwickeln, sie sucht uns vielmehr zu überzeugen, daß die Farbe zugleich von dem Lichte und von dem, was sich ihm entgegenstellt, hervorgebracht werde.

Allso, um nur des Refraktionsfalles, mit dem sich Tervton in der Optik vorzüglich beschäftigt, hier zu gedenken, so ist es keinesweges die Brechung, welche die Farben aus dem Licht hervorlockt, vielmehr bleibt eine zweite Bedingung unerläßlich, daß die Brechung auf ein Bild wirke, und solches von der Stelle wegrücke. Ein Bild entsteht nur durch Grenzen, diese Grenzen übersieht Tervton ganz, ja, er lenguet ihren Einfluß. Wir aber schreiben dem Bilde sowohl als seiner Umgebung, der hellen Mitte sowohl als der dunkeln Grenze, der Tätigkeit sowohl als der Schranke, in diesem Falle vollkommen gleiche Wirkung zu. Alle Versuche stimmen uns bei, und je mehr wir sie vermannigfaltigen, desto mehr wird ausgesprochen, was wir behaupten, desto planer, desto klarer wird die Sache. Wir gehen vom Einfachen aus, indem wir einen sich wechselseitig entsprechenden Gegensaß zugestehen und durch Verbindung desselben die farbige Welt hervorbringen.

22.

Newton scheint vom Einfacheren auszugehen, indem er sich blos ans Licht halten will; allein er setzt ihm auch Bedingungen entgegen so gut wie wir, nur daß er denselben ihren integrierenden Unteil an dem Hervorgebrachten ableugnet. Seine Lehre hat nur den Schein, daß sie monadisch oder unitarisch sei. Er legt in seine Einheit schon die Mannigfaltigkeit, die er herausbringen will, welche wir aber viel besser aus der eingestandenen Dualität zu entwickeln und zu konstruieren glauben.

23.

Wie er nun zu Werke geht, um das Unwahre wahr, das Wahre unwahr zu machen, das ist jett unser Seschäft zu zeigen und der eigentliche Zweck des gegenwärtigen polemischen Teils.

Der Newtonischen Optikerstes Buch.

Erfter Teil.

Erfte Proposition. Erftes Theorem.

Lichter, welche an Farbe verschieden sind, dieselben sind auch an Refrangibilität verschieden und zwar gradweise.

#### 24.

Wenn wir gleich von Anfang willig zugestehen, das Werk, welches wir behandeln, sei völlig aus einem Gusse, so dürfen wir auch bemerken, daß in den vorstehenden ersten Worten, in dieser Proposition, die uns zum Eintritt begegnet, schon die ganze Lehre wie in einer Tuß vorhanden sei, und daß auch zugleich jene kaptiöse Methode völlig eintrete, wodurch uns der Versasser das ganze Buch hindurch zum besten hat. Dieses zu zeigen, dieses anschaulich und deutlich zu machen, dürsen wir ihm nicht leicht ein Wort, eine Wendung hingehen lassen; und wir ersuchen unsre Leser um die vollkommenste Aussmerksamkeit, dassür sie sich denn aber auch von der Knechtschaft dieser Lehre auf ewige Zeiten besteit fühlen sollen.

# 25.

Lichter — Mit diesem Plural kommt die Sub- und Obreption, deren sich Newton durch das ganze Werk schuldig macht, gleich recht in den Sang. Lichter, mehrere Lichter! und was denn für Lichter? welche an Farbe verschieden sind — In dem ersten und zweiten Versuche, welche zum Zeweis dienen sollen, führt man uns farbige Papiere vor, und diesenigen Wirkungen, die von dorther in unser Auge kommen, werden gleich als Lichter behandelt. Offenbar ein hypothetischer Ausdruck: denn der gemeine Sinn beobachtet nur, daß uns das Licht mit verschiedenen Eigenschaften der Oberslächen bekannt macht; daß aber dassenige, was von diesen zurückstrahlt, als ein verschiedenartiges Licht angesehen werden könne, darf nicht vorausgesetzt werden.

Genug, wir haben schon sarbige Lichter fertig, ehe noch von einem farblosen die Rede gewesen. Wir operieren schon mit farbigen Lichtern, und erst hinterdrein vernehmen wir, wie und wo eine ihr Ursprung sein möchte. Daß aber hier von Lichtern die Rede nicht sein könne, davon ist jeder überzengt, der den Entwurf unserer Farben-lehre wohl erwogen hat. Wir haben nämlich genugsam dargetan, daß alle Farbe einem Licht und Ticht-Licht ihr Dasein schuldig sei, daß die Farbe sich durchaus zum Dunkeln hinneige, daß sie ein skiepder sei, daß, wenn wir eine Farbe auf einen hellen Gegenstand hinwersen, es sei auf welche Weise es wolle, wir denselben nicht beleuchten, sondern beschatten. Mit solchem Schattenlicht, mit solcher Halbssinsternis fängt Tewton sehr künstlich seinen ganzen Vortrag an, und tein Wunder, daß er diesenigen, die ihm sein Erstes zugeben, von nun an im Dunkeln oder Halbdunkeln zu erhalten weiß.

# 26.

Dieselben sind auch an Refrangibilität — Wie springt doch auf einmal dieses abstrakte Wort hervor! Freilich steht es schon in den Uziomen, und der ausmerksam gländige Schüler ist bereits von diesen Wundern durchdrungen und hat nicht mehr die Freiheit, dassenige, was ihm vorgeführt wird, mit einigem Miskrauen zu untersuchen.

# 27.

verschieden — Die Refrangibilität macht uns also mit einem großen Geheinnis bekannt. Das Licht, jenes Wesen, das wir uur als eine Einheit, als einsach wirkend gewahr werden, wird uns nun als ein Zusammengesetztes, aus verschiedenartigen Teilen Bestehendes, auf eine verschiedene Weise Wirkendes dargestellt.

Wir geben gern zu, daß sich aus einer Einheit, an einer Einheit ein Diverses entwickeln, eine Differenz entstehen könne; allein es gibt gar verschiedene Urten, wie dieses geschehen mag. Wir wollen hier nur zweier gedenken: Erstens, daß ein Gegensatz hervortritt, wodurch die Einheit sich nach zwei Seiten hin manifestiert und dadurch großer Wirkungen fähig wird; zweitens, daß die Entwickelung des Unterschiedenen stetig in einer Reihe vorgeht. Db jener erste Fall etwa bei den prismatischen Erscheinungen eintreten könne, davon hat Newton nicht die mindeste Vermutung, ob ihn gleich das Phänomen oft genug zu dieser Unslegungsart hindrängt. Er bestimmt sich vielinehr ohne

Bedenken für den zweiten Fall. Es ist nicht nur eine diverse Refrangibilität, sondern sie wirkt auch

# 28.

gradweise — Und so ist denn gleich ein auf- und auseinander folgendes Bild, eine Skala, ein aus verschiedenen Teilen, aber aus unendlichen bestehendes, ineinander sließendes und doch separables, zugleich aber auch inseparables Bild fertig, ein Gespenst, das nun schon hundert Jahre die wissenschaftliche Welt in Ehrsurcht zu erhalten weiß.

## 29.

Sollte in jener Proposition etwas Erfahrungsgemäßes ausgesprochen werden, so konnte es allenfalls heißen: Bilder, welche an Farbe verschieden sind, erscheinen durch Refraktion auf verschiedene Weise von der Stelle bewegt. Indem man sich dergestalt ausdrückte, spräche man denn doch das Phänomen des ersten Versuchs allenfalls aus. Man könnte die Erscheinung eine diverse Refraktion nennen und alsdann genauer nachforschen, wie es denn eigenklich damit aussehe. Aber daß wir sogleich zu den Ibilitäten, zu den Reiten geführt werden, daß wir den Beweis derselben mit Gefallen ausnehmen sollen, ja, daß wir nur darauf eingehen sollen, sie uns beweisen zu lassen, ist eine starke Forderung.

# Beweis durch Experimente.

# 30.

Wir möchten nicht gern gleich von Anfang unfre Leser durch irgend eine Paradoxie schen machen, wir können uns aber doch nicht enthalten, zu behaupten, daß sich durch Erfahrungen und Versuche eigentlich nichts beweisen läßt. Die Phänomene lassen sich sehr genau beobachten, die Versuche lassen sich reinlich anstellen, man kann Ersahrungen und Versuche in einer gewissen Ordnung ausführen, man kann eine Erscheinung aus der andern ableiten, man kann einen gewissen Kreis des Wissens darstellen, man kann seinen Inschauungen zur Gewissheit und Vollskändigkeit erheben, und das, dächte ich, wäre schon genng. Folgerungen hingegen zieht jeder für sich daraus; beweisen läßt sich nichts dadurch, besonders keine Ibilitäten und Reiten. Alles, was Meinungen über die Dinge sind, gehört dem Individuum

an, und wir wissen nur zu sehr, daß die Überzeugung nicht von der Einsicht, sondern von dem Willen abhängt; daß niemand etwas begreift, als was ihm gemäß ist und was er deswegen zugeben mag. Im Wissen wie im Handeln entscheidet das Vorurteil alles, und das Vorurteil, wie seine Tame wohl bezeichnet, ist ein Urteil vor der Untersuchung. Es ist eine Vejahung oder Verneinung dessen, was unser Tatur auspricht oder ihr widerspricht; es ist ein freudiger Trieb unser lebendigen Wesens nach dem Wahren wie nach dem Falschen, nach allem, was wir mit uns im Einklang fühlen.

#### 31.

Wir bilden uns also keinesweges ein, zu beweisen, daß Tewton unrecht habe; denn jeder atomiskisch Gesinnte, jeder am Hergebrachten Festhaltende, jeder vor einem großen alten Namen mit heiliger Schen Zurücktretende, jeder Bequeme wird viel lieber die erste Proposition Newtons wiederholen, darauf schwören, versichern, daß alles erwiesen und bewiesen sei und unsere Bemühungen verwünschen.

Jo, wir gestehen es gerne, daß wir seit mehreren Jahren oft mit Widerwillen dieses Seschäft auss neue vorgenommen haben. Denn man könnte sichs wirklich zur Sünde rechnen, die selige Überzeugung der Tewtonischen Schule, ja überhaupt die himmlische Ruhe der ganzen halb unterrichteten Welt in und an dem Kredit dieser Schule zu stören und in Unbehaglichkeit zu setzen. Denn wenn die sämtlichen Meister die alte starre Konsession immer auf ihren Lehrstühlen wiedersholen, so imprimieren sich die Schüler jene kurzen Formeln sehr gerne, womit das Sanze abgetan und beiseite gebracht wird; indessen das übrige Publikum diese selige Überzeugung gleichsam aus der Lust aufsschuappt; wie ich denn die Unekdote hier nicht verschweigen kann, daß ein solcher Slücklicher, der von den neueren Bemühungen etwas verzuchm, versicherte: Tewton habe das alles schon gesagt und besser; er wisse nur nicht wo.

### 32.

Indem wir uns nun also zu den Versuchen wenden, so bitten wir unstre Leser, auf den ersten sogleich alle Aufmerksamkeit zu richten, den der Versusser durch einen Salto mortale gleich zu Ansang wagt und uns ganz unerwartet in medias res hineinreißt; wobei wir, wenn wir nicht wohl achthaben, überrascht werden, uns verwirren und sogleich die Freiheit des Urteils verlieren.

Diesenigen Freunde der Wissenschaft, die mit den subjektiven dioptrischen Versuchen der zweiten Rlasse, die wir umständlich genug vorgetragen und abgeleitet, gehörig bekannt sind, werden sogleich einsehen, daß Newton hier nicht auf eine Weise verfährt, die dem Mathematiker geziemt. Denn dieser setzt, wenn er belehren will, das Einfachste voraus und baut aus den begreiflichsten Elementen sein bewundernswürdiges Gebände zusammen. Newton hingegen stellt den kompliziertesten subjektiven Versuch, den es vielleicht gibt, an die Spitze, verschweigt seine Herkunft, hütet sich, ihn von mehreren Seisen darzustellen und überrascht den unvorsichtigen Schüler, der, wenn er einmal Beisall gegeben, sich in dieser Schlinge gefangen hat, nicht mehr weiß, wie er zurück soll.

Dagegen wird es demjenigen, der die wahren Verhältnisse dieses ersten Versuchs einsieht, leicht sein, sich auch vor den übrigen Fessellund Banden zu hüten, und wenn sie ihm früher durch Überlieserung umgeworsen worden, sie mit frendiger Energie abzuschütteln.

# Erfter Berfuch.

## 34.

Ich nahm ein schwarzes, länglichtes, steifes Papier, das von parallelen Seiten begrenzt war, und teilte es durch eine perpendikulare Linie, die von einer der längern Seiten zu der andern reichte, in zwei gleiche Teile. Einen dieser Teile strich ich mit einer roten, den andern mit einer blauen Farbe an; das Papier war sehr schwarz und die Farben stark und satt aufgetragen, damit die Erscheisnung desto lebhafter sein möchte.

### 35.

Daß hier das Papier schwarz sein müsse, ist eine ganz unnötige Bedingung. Denn wenn das Blaue und Note stark und dick genug aufgetragen ist, so kann der Grund nicht mehr durchblicken, er sei von welcher Farbe er will. Wenn man jedoch die Tewtonische Hoppothese kennt, so sieht man ungefähr, was es heißen soll. Er fordert hier einen schwarzen Grund, damit ja nicht etwas von seinem supponierten unzerlegten Licht durch die aufgetragenen Farben als durchfallend vernutet werden könne. Allein, wie schon gezeigt ist, steht die Bedingung hier ganz unnütz, und nichts verhindert mehr die wahre Einsicht in ein Phänomen, oder einen Versuch, als überslüssige

Bedingungen. Eigemlich heißt alles nichts weiter, als man verschaffe sich zwei gleiche Bierecke von rotem und blanem steifen Papier und bringe sie genau nebeneinander.

Wollte nun der Verfasser sortsahren, seinen Versuch richtig zu beschreiben, so mußte er vor allen Dinge die Lage, Stellung, genng die Lokalität dieses zweisarbigen Papiers genau angeben, austatt daß sie jest der Leser erst aus dem später Folgenden nach und nach, mühsam und nicht ohne Gesahr sich zu vergreisen, einzeln zusammen suchen muß.

# 36.

Dieses Papier betrachtete ich durch ein gläsernes massives Prisma, dessen zwei Seiten, durch welche das Licht zum Ange gelangte, glatt und wohl poliert waren und in einem Winkel von ungefähr sechzig Graden zusammenstießen, den ich den brechenden Winkel nenne. Und indem ich also nach dem Papier schaute, hielt ich das Prisma gegen das Fenster dergestalt, daß die langen Seiten des Papiers und das Prisma sich parallel gegen den Horizont verhielten, da denn jene Durchschnittslinie, welche die beiden Farben trennte, gegen denselben rechtwinklicht gerichtet war.

# 37.

Im Englischen steht anstatt rechtwinklicht parallel, welches offenbar ein Drucksehler ist. Denn die langen Seiten des farbigen Papiers und die Durchschnittslinie können nicht zugleich parallel mit dem Horizont sein. Im Lateinischen steht perpendikular, welches an sich ganz richtig ist; da aber nicht von einem Grundrisse, sondern einem rämmlichen Verhältnisse die Rede ist, so versteht man leicht vertikal darunter: wodurch der Versuch in Konfusion geriete. Denn das farbige Papier muß flach liegen, und die kurzen Seiten müssen, wie wir angeben, mit dem Horizont, oder wenn man will, mit der Fensterbank, einen rechten Winkel machen.

# 38.

Und das Licht, das von dem Fenster auf das Papier fiel, einen Winkel mit dem Papier machte, demjenigen gleich, in welchem das Papier das Licht nach dem Auge zurückwarf.

#### 39.

Wie kann man sagen, dass das allgemeine Tageslicht, denn hier scheint nicht vom Sonnenlicht die Rede zu sein, einen Winkel mit dem Papier mache, da es von allen Enden her darauf fällt? Huch

ift die Bedingung ganz unnötig; denn man könnte die Vorrichtung ebensogut an der Seite des Fensters machen.

## 40.

Jenseits des Prismas war die Fensterbrüstung mit schwarzem Zuche beschlagen, welches also sich im Dunkeln befand, damit kein Licht von daher kommen konnte, das etwa an den Kanten des Papiers vorbei zu dem Auge gelangt wäre, sich mit dem Lichte des Papiers vermischt und das Phänomen unsicher gemacht hätte.

#### 41.

Warum sagt er nicht lieber jenseits des farbigen Papiers? Denn dieses kommt ja näher an das Fenster zu stehen, und das schwarze Duch foll nur dazu dienen, um dem farbigen Papier einen dunkeln Hintergrund zu verschaffen. Wollte man diese Vorrichtung gehörig und deutlich angeben, so würde es auf folgende Weise geschehen: man beschlage den Wandraum unter einer Fensterbank bis an den Fußboden mit schwarzem Tuche; man verschaffe sich ein Parallelogramm von Pappe und übergiehe es zur Salfte mit rotem, gur Salfte mit blauem Papier, welche beide an der kurzen Durchschnittslinie gufammenstoffen. Diese Pappe bringe man flachliegend, etwa in der halben Sohe der schwarzbeschlagenen Vensterbrüftung vor derselben dergestalt an, daß sie dem etwas weiter abstehenden Beobachter wie auf schwarzem Grunde erscheine, ohne daß von dem Gestell, worauf man sie angebracht, etwas zu sehen sei. Ihre längeren Geiten sollen sich zur Wensterwand parallel verhalten, und in derselben Richtung halte der Beobachter auch das Prisma, wodurch er nach gedachtem Papier binblickt, einmal den brechenden Winkel aufwärts und sodann denselben unterwärts gekehrt.

Was heißt nun aber diese umständliche Vorrichtung anders, als man bringe das oben beschriebene doppelsarbige Papier auf einen schwarzen Grund, oder man klebe ein rotes und ein blaues Viereck horizontal nebeneinander auf eine schwarzgrundierte Tasel und stelle sie vor sich hin; denn es ist ganz gleichgültig, ob dieser schwarze Grund auch einigermaßen erleuchtet sei und allensalls ein dunkles Grau vorstelle, das Phänomen wird immer dasselbe sein. Durch die sämtlichen Newtonischen Versuche jedoch geht eine solche pedantische Genauigkeit, alles nach seiner Hypothese unzerlegte Licht zu entsernen und dadurch seinen Experimenten eine Urt von Reinlichkeit zu geben, welche, wie wir noch genugsam zeigen werden, durchaus nichtig ist und nur zu unnützen Forderungen und Bedingungen die Veranlassung gibt.

Alls diese Dinge so geordnet waren, sand ich, indem ich den brechenden Winkel des Prismas auswärts kehrte und das farbige Papier scheinbar in die Höhe hob, daß die blaue Hälfte durch die Brechung höher gehoben wurde, als die rote Hälfte. Wenn ich dagegen den brechenden Winkel unterwärts kehrte, so daß das Papier durch die Brechung herabgezogen schien; so war die blaue Hälfte tiefer heruntergeführt als die rote.

# 43.

Wir haben in unserm Entwurf der Farbenlehre die dioptrischen Farben der zweiten Rlasse und besonders die subjektiven Versuche umptändlich genug ausgeführt, besonders aber im achtzehnten Rapitel, von Paragraph 258 bis 284, auf das genaueste dargetan, was eigentlich vorgeht, wenn farbige Vilder durch Brechung verrückt werden. Es ist dort auf das klärste gezeigt, daß au farbigen Vildern, eben wie au farblosen, farbige Ränder entstehen, welche mit der Fläche entweder gleichnamig oder ungleichnamig sind, in dem ersten Falle aber die Farbe der Fläche begünstigen, in dem andern sie beschmuzen und unscheinbar machen; und dieses ist es, was einem leichtsumigen oder von Vorurteilen benebelten Beobachter entgeht, und was auch den Unter zu der übereilten Folgerung verführte, wenn er ausrust:

## 44.

Deshalb in beiden Fällen das Licht, welches von der blauen Hälfte des Papiers durch das Prisma zum Auge kommt, unter denselben Umständen eine größere Refraktion erleider, als das Licht, das von der roten Hälfte kommt, und folglich refrangibler ist als dieses.

# 45.

Dies ist nun der Grund- und Eckstein des Newtonischen optischen Werks; so sieht es mit einem Experiment aus, das dem Verkasser so viel zu bedeuten schien, daß er aus hunderten heraushob, um es an die Spize aller chromatischen Erfahrungen zu setzen. Wir haben schon (E. 268) bemerkt, wie kaptiös und taschenspielerisch dieser Versuch angegeben worden: denn wenn die Erscheinung einigermaßen täuschen soll, so muß das Note ein Zinnoberrot und das Blane sehr dunkelblau sein. Nimmt man Hellblau, so wird man die Täuschung gleich gewahr. Und warum ist denn niemanden einzesallen, noch eine andre verfängliche Frage zu tun? Nach der Newtonischen Lehre ist das Gelbrot am wenigsten refrangibel, das Blaurot am meisten;

warum nimmt er denn also nicht ein violettes Papier neben das rote, sondern ein dunkelblaues? Wäre die Sache wahr, so müßte die Verschiedenheit der Nefrangibilität bei Gelbrot und Violett weit stärker sein, als bei Gelbrot und Blan. Allein hier sindet sich der Amstand, daß ein violettes Papier die prismatischen Ränder weniger versteckt, als ein dunkelblaues; wovon sich jeder Beobachter nunmehr, nach unser umständlichen Anleitung, leicht überzeugen kann. Wie es dazgegen um die Tewtonische Beobachtungsgabe und um die Genauigkeit seiner Experimente stehe, wird jeder, der Angen und Sinn hat, mit Verwunderung gewahr werden; ja man darf dreist sagen, wer hätte einen Mann von so anserordentlichen Gaben, wie Newton war, durch ein solches Hokuspolus betrügen können, wenn er sich nicht selbst betrogen hätte? Nur derzenige, der die Gewalt des Gelbstbetruges kennt, und weiß, daß er ganz nahe an die Unredlichkeit grenzt, wird allein das Verfahren Newtons und seiner Schule sich erklären können.

### 46.

Wir wollen nur noch mit wenigem auf die Newtonische Figur, die eilfte seiner zweiten Tafel, welche bei ihm selbst nachzusehen ware, die Aufmerksamkeit erregen. Gie ist perspektivisch konfus gezeichnet und hat nebenher noch etwas merkwürdig Raptiofes. Die zweifarbige Dappe ift hier durch Dunkel und Sell unterschieden, die rechtwinklichte Lage ihrer Fläche gegen das Fenster ist ziemlich deutlich angegeben; allein das durchs Prisma bewaffnete Auge fteht nicht an der rechten Stelle; es muffte in Giner Linie mit der Durchschnittslinie der gefärbten Pappe stehen. Much ist die Verrückung der Bilder nicht glücklich angegeben, denn es sieht aus, als wenn sie in der Diagonale verrückt würden, welches doch nicht ist: denn sie werden nur, je nachdem der brechende Winkel gehalten wird, vom Beobachter ab, oder zum Beobachter zu gerückt. Was aber höchst merkwürdig ist, darf niemanden entgehen. Die verrückten, nach der Newtonischen Lebre divers refrangierten Bilder find mit Gaumen vorgestellt, die im Driginal an dem dunfeln Teil undentlich, an dem hellen Teil sehr deutlich zu sehen sind, welches letzte auch die Tafeln zur lateinischen Übersetzung zeigen. Wenn alfo bei diesem Experimente nichts weiter geschieht, als daß ein Bild weiter gerückt werde, als das andre, warum läßt er denn die Bilder nicht in ihren Linien eingeschlossen, warum macht er sie breiter, warum gibt er ihnen verfließende Gaume? Er hat also diese Säume wohl gesehen; aber er kounte sich nicht über:

zeugen, daß diesen Sämmen, und keinesweges einer diversen Refrangisbilirät, das Phänomen zuzuschreiben sei. Warum erwähnt er denn im Texte dieser Erscheinung nicht, die er doch sorgfältig, obgleich nicht ganz richtig, in Kupfer stechen läßt? Wahrscheinlich wird ein Rewtonianer darauf antworten: das ist eben noch von dem undekomponierten Lichte, das wir niemals ganz loswerden können und das hier sein Unwesen treibt.

# Zweiter Versuch.

#### 47.

Inwiefern auch dieser Bersuch auf einer Täuschung bernhe, wie der vorige, ist nunmehr unfre Pflicht flar zu machen. Wir sinden aber diesmal geratener, den Verfasser nicht zu unterbrechen, sondern ihn ausreden zu lassen, alsdann aber unfre Gegenrede im Zusammenshange vorzutragen.

# 48.

Um das vorgemeldete Papier, dessen eine Halfte blau, die andre rot angestrichen und welches steif wie Pappe war, wiebelte ich einen Faden schwarzer Seide mehrmals um, dergestalt, daß es aussah, als wenn schwarze Linien über die Farbe gezogen wären, oder als wenn schmale schwarze Schatten darauf sielen. Ich hatte ebensogut schwarze Linien mit einer Feder ziehen können, aber die Seide bezeichnete seinere Striche.

#### 49.

Diese so gefärbte und liniierte Papier befestigte ich an eine Wand, so daß eine Farbe zur rechten, die andere zur linken Hand zu stehen kam. Genau vor das Papier, unten wo die beiden Farben zusammentrasen, stellte ich ein Licht, um das Papier stark zu beleuchten, denn das Experiment war bei Nacht angestellt.

#### 50.

Die Flamme der Kerze reichte bis zum untern Rande des Papiers, oder um ein weniges bober. Dann, in der Entfernung von sechs Tuß und ein oder zwei Boll von dem Papier an der Wand, richtete ich eine Glaslinse auf, welche vier und einen viertel Zoll breit war, welche die Strahlen, die von den verschiedenen Punkten des Papiers herkamen, aussassen und, in der Entsernung von sechs Fuß, ein oder zwei Zoll auf der andern Seite der Linse, in so viel andern Punkten zusammenbringen und das Vild des farbigen Papiers auf einem weißen Papier, das dorthin gestellt war, abbilden sollte, auf die Urt, wie die Linse in einer Ladenöffnung die Bilder der Objekte draußen auf einen weißen Bogen Papier in der dunkeln Kammer wersen mag.

Das vorgedachte weiße Papier stand vertikal zu dem Horizont und parallel mit der Linse. Ich bewegte dasselbe manchmal gegen die Linse, manchmal von ihr weg, um die Plage zu finden, wo die Bilder der blauen und roten Teile des Papiers am deutlichsten erscheinen wurden. Diese Plate fonnte ich leicht erfennen an den Bildern der schwarzen Linien, die ich hervorgebracht hatte, indem ich die Seide um das Papier wand. Denn die Bilder diefer feinen und garten Linien, die sich wegen ihrer Schwärze wie ein Schatten auf der Farbe absetten, waren dunkel und kaum sichtbar, außer wenn die garbe an jeder Geite einer jeden Linie gang deutlich begrengt war. Deswegen bezeichnete ich fo genau als möglich die Plage, wo die Bilder der blauen und roten Salfte des farbigen Papiers am deutlichsten erschienen. Ich fand, daß, wo die rote Sälfte gang deutlich mar, die blaue Balfte verworren erschien, jo daß ich die darauf gezogenen ichwarzen Linien kaum sehen konnte; im Gegenteil, wo man die blaue Hälfte deutlich unterscheiden konnte, erschien die rote verworren, so daß die schwarzen Linien darauf kaum fichtbar waren. Zwischen den beiden Orten aber, wo diese Bilder fich deutlich zeigten, war die Entfernung ein und ein halber Boll. Denn die Entfernung des weißen Papiers von der Linfe, wenn das Bild der roten Balfte fehr deutlich erichien, war um einen und einen halben Boll größer, als die Entfernung des weißen Papiers von der Linfe, wenn das Bild der blauen Balfte fehr deutlich war. Daraus folgern wir, daß, indem das Blaue und Rote gleichmäßig auf die Linje fiel, doch das Blaue mehr durch die Linfe gebrochen wurde, als das Rote, so daß es um anderthalb Zoll früher konvergierte, und daß es deswegen refrangibler sein muffe.

### 52.

Nachdem wir den Verfasser angehört, seine Vorrichtung wohl kennen gelernt und das, was er dadurch zu bewirken glaubt, verzommen haben, so wollen wir unsre Bemerkungen zu diesem Verzsuche unter verschiedenen Aubriken vorbringen und denselben in seine Elemente zu zerlegen suchen, worin der Hauptvorseil aller Kontrovers mit Newson bestehen muß.

### 53.

Unfre Betrachtungen beziehen sich also 1. auf das Vorbild, 2. auf die Beleuchtung, 3. auf die Linse, 4. auf das gewirkte Abbild und 5. auf die aus den Erscheinungen gezogene Folgerung.

### 54.

1. Das Vorbild. Che wir mit der aus dem vorigen Versuch uns schon bekannten doppelfarbigen Pappe weiter operieren, so mussen wir sie und ihre Eigenschaften uns erst näher bekannt machen.

Man bringe mennigrotes und fatiblanes Papier nebeneinander, fo wird jenes hell, dieses aber dunkel und, besonders bei Racht, dem Schwarzen fast abnlich erscheinen. Wichelt man nun schwarze Faden um beide, oder zieht man schwarze Linien darüber ber, so ist offenbar, daß man mir bloßem Ange die schwarzen Linien auf dem hellroten in ziemlicher Emfernung erkennen wird, wo man eben diefe Linien auf dem blauen noch nicht erkennen kann. Man denke fich zwei Manner, den einen im scharlachroten, den andern im dunkelblauen Rocke, beide Kleider mit schwarzen Knöpfen; man laffe sie beide nebeneinander eine Strafe beran gegen den Beobachter fommen; fo wird dieser die Knöpfe des roten Rocks viel eher seben, als die des blanen, und die beiden Personen muffen schon nabe sein, wenn beide Kleider mit ihren Knöpfen gleich deutlich dem Aluge erscheinen sollen.

56.

Um daher das richtige Verhältnis jenes Versuches einzusehen, vermannigfaltige man ihn. Man teile eine viereckte Fläche in vier gleiche Quadrate, man gebe einem jeden eine besondre Farbe, man ziehe schwarze Striche über sie alle bin, man betrachte sie in gewisser Entfernung mit Moßem Ange oder mit einer Lorgnette, man verändre die Entferning und man wird durchaus finden, daß die schwarzen Faden dem Ginne des Muges früher oder fpater erscheinen, feines= weges weil die verschiedenen farbigen Grunde besondre Eigenschaften haben, sondern blos insofern als der eine heller ift als der andre. Nun aber, um feinen Zweifel übrig zu lassen, wiekle man weiße Faben um die verschiedenen farbigen Papiere, man ziehe weiße Linien darauf und die Fälle werden nunmehr umgekehrt sein. Ja, um fich völlig zu überzeugen, so abstrabiere man von aller Farbe und wieder= hole das Experiment mit weißen, schwarzen, grauen Papieren; und immer wird man jehen, daß blos der Abstand des Sellen und Dunkeln Ursache der mehrern oder wenigern Deutlichkeit sei. Und so werden wir es auch bei dem Bersuche, wie Newson ihn vorschlägt, durchaus antreffen.

57.

2. Die Beleuchtung. Man fann das aufgestellte Bild durch eine Reihe angezündeter Wachsterzen, welche man gegen die Linfe gu verdeckt, febr stark beleuchten, oder man bringt drei Wachsterzen unmittelbar aneinander, so daß ihre drei Dochte gleichsam nur Eine Flamme geben. Diese verdeckt man gegen die Linse zu und läßt, indem man beobachtet, einen Gehilfen die Flamme ganz nahe an dem Bilde sachte hin= und wiederführen, daß alle Teile desselben nach und nach lebhaft erlenchtet werden. Denn eine sehr starke Ersleuchtung ist nötig, wenn der Versuch einigermaßen deutlich werden soll.

# 58.

3. Die Linse. Wir sehen uns hier genötigt, einiges Allgemeine vorauszuschicken, was wir sowohl an diesem Orte, als auch künftig zur richtigen Ginsicht in die Sache bedürfen.

# 59.

Jedes Bild bildet sich ab auf einer entgegengesetzen glatten Fläche, wohin seine Wirkung in gerader Linie gelangen kann. Unch erscheint es auf einer rauhen Fläche, wenn die einzelnen Teile des Bildes ausschließlich von einzelnen Teilen der entgegengesetzen Fläche zurückgesendet werden. Bei einer kleinen Öffnung in der Camera obscura bilden sich die äußern Gegenstände auf einer weißen Tafel umgekehrt ab.

#### 60.

Bei einer solchen Abbildung wird der Zwischenraum als leer gedacht; der ausgefüllte, aber durchsichtige Raum verrückt die Bilder. Die Phänomene, welche, bei Verrückung der Bilder durch Mittel, sich aufdringen, besonders die farbigen Erscheinungen, sind es, die uns hier besonders interessieren.

### 61.

Durch Prismen von dreiseitiger Base und durch Linsen werden diesenigen Operationen vollbracht, mit denen wir uns besonders beschäftigen.

#### 62.

Die Linsen sind gleichsam eine Versammlung unendlicher Prismen; und zwar kondeze eine Versammlung von Prismen, die mit dem Rücken aneinanderstehen; konkave eine Versammlung von Prismen, die mit der Schneide aneinanderstehen, und in beiden Fällen um ein Zentrum versammelt mit krummlinigen Oberstächen.

Das gewöhnliche Prisma, mit dem brechenden Wintel nach unten gekehrt, bewegt die Gegenstände nach dem Beobachter zu; das Prisma mit dem brechenden Wintel nach oben gekehrt, rückt die Gegenstände vom Beobachter ab. Wenn man sich diese beiden Operationen im Kreise berundenkt, so verengt das erste den Naum um den Beobachter ber, das zweite erweitert ihn. Daher muß ein konveres Glas im sinksiektiven Fall vergrößern, ein konkaves verkleinern; bei der Operation bingegen, die wir die obsektive nennen, geschieht das Gegenteil.

## 64.

Die konvere Linse, mit der wir es hier eigentlich zu ihn haben, bringt die Bilder, welche durch sie hineinfallen, ins Enge. Das bedeutenoste Bild ist das Sonnenbild. Läßt man es durch die Linse hindurchfallen und fängt es bald hinter derselben mit einer Tafel auf; so sieht man es zuerst bei wachsender Entsernung der Tafel immer mehr sich verkleinern, dis es auf eine Stelle kommt, wo es nach Bershältnis der Linse seine größte Kleinheit erreicht und am deutlichsten gesehen wird.

# 65.

Schon früher zeigt sich bei diesen Bersuchen eine starte Sige und eine Enrzündung der entgegengehaltenen Tafel, besonders einer schwarzen. Diese Wirkung äußert sich eben so gut hinter dem Bildpunkte der Sonne als vor demselben; doch kann man sagen, daß ihr Bildpunkt und der mächtigste Brennpunkt zusammenfalle.

## 66.

Die Sonne ist das entfernteste Bild, das sich bei Tage abbilden kann. Darum kommt es auch zuerst durch die Operation der Linse entschieden und genau begrenzt zusammen. Will man die Wolken auf der Tasel deutlich sehen, so nuß man sehon weiter rücken. Die Berge und Wälder, die Häuser, die zumächststehenden Väume, alle bilden sich stussenweise später ab, und das Sonnenbild hat sich binter seiner Vildstelle sehon wieder sehr stark ausgedehnt, wenn die nahen Gegenstände sich erst an ihrer Vildstelle zusammendrängen. So viel sagt uns die Ersahrung in Absiecht auf Abbildung äußerer Gegenstände durch Linsen.

Bei dem Versuche, den wir gegenwärtig beleuchten, sind die verschiedenfarbigen Flächen, welche mit ihren schwarzen Fäden hinter der Linse abgebildet werden sollen, nebeneinander. Gollte nun eine früher als die andre deutlich erscheinen, so kann die Ursache nicht in der verschiedenen Entsernung gesucht werden.

# 68.

Newton wünscht seine diverse Refrangibilität dadurch zu beweisen; wir haben aber schon oben, bei Betrachtung des Vorbildes, auseinanderzgeset, daß eigentlich nur die verschiedene Deutlichkeit der auf verschiedenfarbigen Gründen angebrachten Bilder die Ursache der verschiedenen Erscheinungen hinter der Linse sei. Daß dieses sich also verhalte, haben wir näher zu zeigen.

# 69.

Wir beschreiben zuerst die Vorrichtung, welche wir gemacht, um bei dem Versuche gang sicher zu geben. Auf einem horizontalgelegten Gestelle findet sich an einem Ende Gelegenheit, das Vorbild einzuschieben. Vor demselben in einer Vertiefung können die Lichter an= gebracht werden. Die Linse ift in einem vertikalen Brett befestigt. welches sich auf dem Gestelle bin und wieder bewegen läßt. Inner= halb des Gestells ift ein beweglicher Rahmen, an deffen Ende eine Tafel aufgerichtet ift, worauf die Abbildung vor sich geht. diese Weise kann man die Linse gegen das Vorbild, oder gegen die Tafel, und die Tafel entweder gegen beide zu, oder von beiden ab rücken, und die drei verschiedenen Teile, Borbild, Linfe und Tafel stehn vollkommen parallel gegeneinander. hat man den Punkt, der zur Beobachtung gunftig ift, gefunden; fo kann man durch eine Schraube den innern Rahmen festhalten. Diese Vorrichtung ift bequem und sicher, weil alles zusammensteht und genan aufeinander paßt. Man sucht nun den Punkt, wo das Abbild am deutlichsten ist, indem man Linse und Tafel hin und ber bewegt. hat man diesen gefunden; so fängt man die Beobachtung an.

#### 70.

4. Das Abbild. Newton führt uns mit seiner hellroten und dunkelblauen Pappe, wie er pflegt, in medias res; und wir haben

schon oben bemerkt, daß erst das Vorbild vermannigsaltigt und untersucht werden müsse, um zu ersahren, was man von dem Abbild erwarten könne. Wir gehen daher solgendermaßen zu Werke. Wir bringen auf eine Pappe vier Vierecke in ein größeres Viereck zusammen, ein schwarzes, ein weißes, ein dunkelgraues und ein hellgraues. Wir ziehen schwarze und weiße Stricke darüber hin und bemerken sie schon mit bloßem Auge nach Verschiedenheit des Grundes mehr oder weniger. Doch da Newton selbst seine schwarzen Fäden Bilder nennt, warum macht er denn den Versuch nicht mit wirklichen kleinen Bildern? Wir bringen daher auf die vier oben benannten Vierecke helle und dunkle kleine Bilder, gleichfalls Vierecke oder Scheiben oder Figuren wie die der Spielkarten an, und diese so ausgerüstete Pappe machen wir zum Vorbilde. Tun können wir zuerst zu einer sichern Prüfung dessenigen sortschreiten, was wir von dem Abbilde zu erwarten haben.

### 71.

Ein jedes von Kerzen erleuchtetes Bild zeigt sich weniger deutlich, als es beim Sonnenschein geschehen würde, und ein solches von Kerzen erleuchtetes Bild soll hier gar noch durch eine Linse gehen, soll ein Ubbild hergeben, das deutlich genug sei, um eine bedeutende Theorie darauf zu gründen.

# 72.

Erleuchten wir nun jene unsere bemeldete Pappe so stark als möglich und suchen ihr Abbild auch möglichst genau durch die Linse auf die weiße Tasel zu bringen, so sehen wir immer doch nur eine stumpse Abbildung. Das Schwarze erscheint als ein dunkles Grau, das Weiße als ein helles Grau, das dunkle und helle Grau der Pappe sind auch weniger zu unterscheiden als mit bloßem Auge. Ebenso verhält es sich mit den Bildern. Diejenigen, welche sich, dem Hellen und Dunkeln nach, am stärksten entgegenseßen, diese sind auch die deutlichsten. Schwarz auf Weiß, Weiß auf Schwarz läßt sich gut unterscheiden; Weiß und Schwarz auf Grau erscheint schon matter, obgleich noch immer in einem gewissen Grade von Deutlichsteit.

#### 73.

Bereiten wir uns nun ein Vorbild von farbigen Quadraten aneinander, so muß uns zum voraus gegenwärtig bleiben, daß wir im Reich der halbbeschatteten Flächen sind, und daß das farbige Papier

sich gewissermaßen verhalten wird wie das graue. Dabei haben wir ums zu erinnern, daß die Narben beim Rerzenlicht anders als bei Tage erscheinen. Das Biolette wird grau, das Hellblaue grünlich, das Dunkelblaue fast schwarz, das Gelbe nähert sich dem Weißen, weil and das Weife gelb wird, und das Gelbrote wachst auch nach seiner Urt, fo daß alfo die Farben der aktiven Geite auch hier die helleren und wirksameren, die der passiven hingegen die dunkleren und unwirksameren bleiben. Man hat also bei diesem Versuch besonders die Narben der passiven Geite hell und energisch zu nehmen, damit fie bei dieser Nachtoperation etwas verlieren können. Bringt man nun auf diese farbigen Flächen kleine schwarze, weiße und grane Bilder, fo werden sie sich verhalten, wie es jene angezeigten Eigenschaften mit sich bringen. Gie werden deutlich sein, insofern sie als Hell und Dunkel von den Farben mehr oder weniger abstechen. Gben dasselbe gilt, wenn man auf die schwarzen, weißen und grauen, so wie auf die farbigen Flächen, farbige Bilder bringt.

# 74.

Wir haben diesen Apparat der Vorbilder, um zur Gewißheit zu gelangen, bis ins Aberstüssige vervielkältigt. Denn dadurch unterscheidet sich ja blos der Experimentierende von dem, der zufällige Erscheinungen, als wärens unzusammenhängende Begebenheiten, anblickt und anstaunt. Tewton sucht dagegen seinen Schüler immer nur an gewissen Bedingungen sestzuhalten, weil veränderte Bedingungen seiner Meinung nicht günstig sind. Man kann daher die Tewtonische Darstellung einer perspektivisch gemalten Theaterdekoration vergleichen, an der nur aus einem einzigen Standpunkte alle Linien zusammentressend und passend gesehen werden. Aber Tewton und seine Schüler leiden nicht, daß man ein wenig zur Seite trete, um in die offnen Kulissen zu sehen. Dabei versichern sie dem Zuschauer, den sie auf seinem Stuhle kesthalten, es sei eine wirklich geschlossene und undurchzbringliche Wand.

## 75.

Wir haben bisher referiert, wie wir die Sache bei genauer Aufmerksamkeit gefunden; und man sieht wohl, daß einerseits die Läuschung dadurch möglich ward, daß Newton zwei farbige Flächen, eine helle und eine dunkle miteinander vergleicht, und verlangt, daß die dunkle leisten soll, was die helle leistet. Er führt sie uns vor, nur als an Farbe verschieden, und macht uns nicht aufmerksam, daß sie auch am Helldunkel verschieden sind. Wie er aber andrerseits sagen kann, Schwarz auf Blau sei alsdann sichtbar gewesen, wenn Schwarz auf Rot nicht mehr erschien, ist uns ganz und gar uns begreiflich.

76.

Wir haben zwar bemerkt, daß, wenn man für die weiße Tafel die Stelle gefunden bat, wo fich das Abbild am deutlichsten zeigt, man mit derfelben noch etwas weniges vor: und rückwärtsgehen kann, ohne der Dentlichkeit merklich Abbruch zu tun. Wenn man jedoch etwas zu weit vor- oder zu weit zurückgeht, so nimmt die Dentlichkeit ber Bilder ab, und wenn man sie unter sich vergleicht, geschieht es in der Maffe, daß die fart vom Grunde abstechenden fich länger als die schwach abstechenden erhalten. Go sieht man Weiß auf Schwarz noch ziemlich deutlich, wenn Weiß auf Gran undeutlich wird. Man fieht Schwarz auf Mennigrot noch einigermaßen, wenn Schwarz auf Indigblau schon verschwindet, und so verhält es sich mit den übrigen Karben durch alle Bedingungen unserer Vorbilder. Daß es aber für das Abbild eine Stelle geben könne, wo das weniger abstechende deut= lich, das mehr abstechende undeutlich sei, davon haben wir noch keine Spur entdecken können, und wir muffen alfo die Newtonische Alfertion blos als eine beliebige, aus dem vorgefaßten Vorurteil entsprungene, blos mit den Angen des Beiftes gesehene Erscheinung halten und angeben. Da der Apparat leicht ift, und die Bersuche feine großen Umstände erfordern, so find andre vielleicht glücklicher, etwas zu ent= becken, was wenigstens zu des Beobachters Entschuldigung dienen könne.

77.

5. Folgerung. Nachdem wir gezeigt, wie es mit den Prämissen stehe, so haben wir unsres Bedünkens das vollkommenste Recht, die Folgerung ohne weiteres zu leugnen. Ja, wir ergreisen diese Gelegenheit, den Leser auf einen wichtigen Punkt aufmerksam zu machen, der noch öfters zur Sprache kommen wird. Es ist der, daß die Newtonische Lehre durchaus zu viel beweist. Denn wenn sie wahr wäre, so könnte es eigentlich gar keine dioptrischen Fernröhre geben; wie denn auch Newton aus seiner Theorie die Unmöglichkeit ihrer Verbesserung folgerte: ja selbst unsern bloßen Unge müßten farbige Gegenstände nebeneinander durchaus verworren erscheinen, wenn sieh die

Sache wirklich so verhielte. Denn man denke sich ein haus, das in vollem Sonnenlicht stünde; es hatte ein rotes Ziegeldach, ware gelb angestrichen, hatte grüne Schaltern, hinter den offnen Kenftern blaue Borbange, und ein Frauenzimmer ginge im violetten Aleide zur Türe heraus. Betrachteten wir nun das Sange mit seinen Teilen aus einem gewissen Standpunkte, wo wir es auf einmal ins Muge fassen konnten, und die Ziegel wären uns recht deutlich, wir wendeten aber das Auge fogleich auf das Frauenzimmer, so wurden wir die Form und die Kalten ihres Aleides feinesweges bestimmt erblicken, wir mußten vorwärts treten, und fähen wir das Frauenzimmer deutlich, so mußten uns die Ziegel wie im Nebel erscheinen, und wir hatten dann auch, um die Bilder der übrigen Teile gang bestimmt im Auge zu haben, immer efwas por= und efwas zurückzufreten, wenn die prätendierte, im zweiten Experiment erwiesen sein follende diverse Refrangibilität statt= fände. Ein Gleiches gilt von allen Angengläsern, sie mögen einfach oder zusammengesett sein, nicht weniger von der Camera obseura.

# 78.

Ja, daß wir eine dem zweiten Newtonischen Experiment unmittelbar verwandte Instanz beibringen, so erinnern wir unste Leser an jenen optischen Kasten, in welchem stark erleuchtete Bilder von Hauptskädten, Schlössern und Plätzen durch eine Linse angesehen und verhältnismäßig vergrößert, zugleich aber auch sehr klar und deutlich erblickt werden. Man kann sagen, es sei hier der Newtonische Versuch selbst, nur in größerer Mannigfaltigkeit subjektiv wiederholt. Wäre die Newtonische Hopothese wahr, so könnte man unmöglich den hellsblauen Himmel, das hellgrüne Meer, die gelbs und blaugrünen Bäume, die gelben Häuser, die roten Ziegeldächer, die bunten Kutschen, Livreen und Spaziergänger nebeneinander zugleich deutlich erblicken.

#### 79.

Noch einiger andern wunderlichen Konsequenzen, die aus der Newtonischen Lehre hersließen, müssen wir erwähnen. Man gedenke der schwarzen Bilder auf verschiedenfarbigen, an Hellung nicht allzusehr voneinander unterschiedenen Flächen. Nun fragen wir, ob das schwarze Bild denn nicht auch das Necht habe, seine Grenze zu bestimmen, wenn es durch die Linse durchgegangen ist? Zwei schwarze Bilder, eins auf rotem, das andre auf blauem Grunde, werden beide gleich gebrochen: denn dem Schwarzen schreibt man doch keine diverse

Refrangibilität zu. Rommen aber beide schwarze Bilder mit gleicher Deutlichkeit auf der entgegengehaltenen weißen Tafel au, so möchten wir doch wissen, wie sich der rote und blane Grund gebärden wollten, um ihnen die einmal scharsbezeichneten Grenzen streitig zu machen. Und so stimmt denn auch die Ersahrung mit dem, was wir behaupten, vollkommen überein; so wie das Umvahre und Ungehörige der Newtonischen Lehre immer mächtiger in die Angen springt, je länger man sich damit, es sei nun experimentierend oder nachdenkend, beschäftigt.

# 80.

Fragt man nun gar nach farbigen Bildern auf farbigem Grund, so wird der prätendierte Versuch und die daraus gezogene Folgerung ganz lächerlich: denn ein rotes Bild auf blauem Grunde könnte niemals erscheinen und umgekehrt. Denn wenn es der roten Grenze beliebte, dentlich zu werden, so hätte die blaue keine Lust, und wenn diese sich endlich bequemte, so wär es jener nicht gelegen. Fürwahr, wenn es mit den Elementen der Farbenlehre so beschaffen wäre, so hätte die Natur dem Sehen, dem Gewahrwerden der sichtbaren Erscheinungen, auf eine saubre Weise vorgearbeitet.

# 81.

So sieht es also mit den beiden Experimenten aus, auf welche Newton einen so großen Wert legte, daß er sie als Grundpfeiler seiner Theorie an die erste Stelle des Werkes brachte, welches zu ordnen er sich über dreißig Jahre Zeit nahm. So beschaffen sind zwei Versuche, deren Ungrund die Natursorscher seit hundert Jahren nicht einsehn wollten, obgleich das, was wir vorgebracht und eingewendet haben, schon öfters in Druckschriften dargelegt, behauptet und eingeschärft worden, wie uns davon die Geschichte umständlicher belehren wird.

# Zweite Proposition. Zweites Theorem.

Das Licht der Sonne besteht aus Strahlen von verschiedener Refrangibilität.

# 82.

Nachdem wir also schon farbige Lichter kennen gelernt, welche sogar burch das matte Rerzenlicht aus den Oberflächen farbiger Rörper

herausgelockt werden, nachdem man uns das Abgeleitete oder erst Abzuleitende schon bekannt gemacht; so wendet sich der Versasser an die rechte Quelle, zur Sonne nämlich, als demjenigen Lichte, das wir gern für ein Urlicht annehmen.

# 83.

Das Licht der Sonne also, heißt es, besteht aus Strahlen von verschiedener Refrangibilität. Warum wird denn aber hier der Sonne vorzüglich erwähnt? Das Licht des Mondes, der Sterne, einer jeden Rerze, eines jeden hellen Bildes auf dunklem Grunde ist in dem Fall, uns die Phänomene zu zeigen, die man hier der Sonne als eigentümzlich zuschreibt. Sei es auch, daß man sich der Sonne zu den Verssuchen, welche wir die objektiven genannt haben, wegen ihrer mächtigen Wirkung bediene, so ist dies ein Umstand, der sür den Experimentator günstig ist, aber keinesweges eine Grunderscheinung, an die man eine Theorie anlehnen könnte.

# 84.

Wir haben deswegen in unserm Entwurfe, bei den dioptrischen Versuchen der zweiten Alasse, die subjektiven vorangestellt, weil sich aus denselben deutlich machen läßt, daß hier keinesweges von Licht, noch Lichtern, sondern von einem Bilde und dessen Grenzen die Rede sei; da denn die Sonne vor keinem andern Bilde, ja nicht vor einem hell- oder dunkelgrauen auf schwarzem Grunde, den mindesten Vorzug hat.

# 85.

Jedoch, nach der Newtonischen Lehre, sollen ja die Farben im Lichte stecken, sie sollen daraus entwickelt werden. Schon der Titel des Werkes deutet auf diesen Zweck hin. Schon dort werden wir auf die Colours of Light hingewiesen, auf die Farben des Lichtes, wie sie denn auch die Newtonianer bis auf den heutigen Tag zu nennen pflegen. Rein Wunder also, daß dieser Satz auch hier also gestellt wird. Lasset uns jedoch untersuchen, wie der Verfasser dieses Fundament seiner chromatischen Lehre mit acht Experimenten zu beweisen denkt, indem er das dritte bis zum zehnten diesem Endzwecke widmet, welche wir nunmehr der Reihe nach durchgehen.

# Dritter Versuch.

86.

Wir verfolgen des Verfassers Vortrag hier nicht von Wort zu Wort: denn es ist dieses der allgemein bekannte Versuch, da man durch eine kleine Öffnung des Fensterladens das Sonnenbild in eine dunkle Kammer fallen läßt, solches durch ein horizontal gestelltes Prisma, dessen brechender Winkel nach unten gerichtet ist, auffängt; da denn das Vild an die entgegengeseste Wand in die Höhe gesbrochen nicht mehr farblos und rund, sondern länglich und farbig erscheint.

# 87.

Wie es eigenklich mit diesem Phänomen beschaffen sei, wissen alle Teilnehmende nunmehr genau, welche dasjenige wohl inne haben, was von uns über die dioptrischen Farben der zweiten Klasse überhaupt, vorzüglich aber über die objektiven vom 20. bis 24. Kapitel umständlich vorgetragen worden; so wie wir uns deshalb noch besonders auf unste zweite, fünste und sechste Tasel berusen. Es ist daraus klar, daß die Erscheinung, wie sie aus dem Prisma tritt, keinesweges eine sertige sei, sondern daß sie, je näher und je weiter man die Tasel hält, worauf sie sich abbilden soll, immer neue Verhältnisse zeigt. Sobald man dieses eingesehen hat, so bedarf es gegen dieses dritte Experiment, ja gegen die ganze Tewtonische Lehre, keines Streites mehr: denn der Meister sowohl als die Schüler stellen den Versuch, auf den sie ihr größtes Gewicht legen, völlig falsch vor, wie wir solches auf umserer Tasel, welche mit VIa bezeichnet ist, vor die Augen bringen.

# 88.

Sie geben nämlich, der Wahrheit ganz zuwider, vor, das Phänomen sei, wie es aus dem Prisma herauskomme, fertig, man sehe die Farben in dem verlängerten Bilde gleich in derselben Ordnung und Proportion; in dieser Ordnung und Proportion wachse nun das Bild, bei mehr entsernter Tasel, immer an Länge, bis es, da wo sie es endlich seszuhalten belieben, ungefähr nun fünsmal länger ist als breit. Wenn sie nun dies Bild auf diese Stelle sixiert, beobachtet, gemessen und auf allerlei Weise gehandhabt haben, so ziehen sie den Schluß, wenn in dem runden Bilde, das sie den Abglanz eines Strahls

nennen, alle Teile gleich refrangibel wären, so müßten sie nach der Refraktion alle an dem gleichen Orte anlangen und das Bild also noch immer erscheinen wie vorher. Nun aber ist das Bild länglicht, es bleiben also einige Teile des sogenannten Strahls zurück, andre eilen vor, und also müssen sie in sich eine verschiedene Determinabilität durch Refraktion und folglich eine diverse Refrangibilität haben. Ferner ist dieses Bild nicht weiß, sondern vielkarbig und läßt eine auseinandersolgende bunte Reihe sehen; daher sie denn auch schließen, daß jene angenommenen divers refrangiblen Strahlen auch diverse Farben haben müssen.

# 89.

Hierauf antworten wir gegenwärtig nichts weiter, als daß das ganze Räsonnement auf einen falsch dargestellten Versuch gebaut ist, der sich in der Natur anders zeigt als im Buche; wobei hauptsächlich in Betrachtung kommt, daß das prismatische Bild, wie es aus dem Prisma tritt, keinesweges eine stetige farbige Neihe, sondern eine durch ein weißes Licht getrennte farbige Erscheinung darstellt. Indem nun also Newton und seine Schüler dieses Phänomen keinesweges, wie sie es hätten tun sollen, entwickelten, so mußte ihnen auch seine eigentliche Natur verborgen bleiben und Irrtum über Irrtum sich anhäusen. Wir machen besonders auf das, was wir jetzt vortragen werden, den Leser ausmerksam.

#### 90.

Newton, nachdem er die Erscheinung sorgfältig gemessen und mancherlei dabei vorkommende Umstände, nur die rechten nicht, beobachtet, fährt fort:

Die verschiedene Größe der Öffnung in dem Fensterladen und die verschiedene Stärke der Prismen, wodurch die Strahlen hindurchgehen, machen keine merkliche Beränderung in der Länge des Bildes.

#### 91.

Diese beiden Assertionen sind völlig unwahr, weil gerade die Größe des Bildes, so wie die Größe des Winkels des gebrauchten Prismas, vorzüglich die Ausdehnung der Länge des Bildes gegen seine Breite bestimmt und verschieden macht. Wir werden der ersten dieser beiden Wirkungen eine Figur auf unsern Tafeln widmen und hier das Tötige zur näheren Einsicht des Verhältnisses aussprechen.

Unfern aufmerkfamen Lefern ift bekannt, daß, wenn ein helles Bild verrückt wird, der gelbrote Rand und der gelbe Saum in das Bild binein, der blane Rand und der violette Gaum hingegen aus dem Bilde binaus ftrebe. Der gelbe Gaum fann niemals weiter gelangen als bis zum entgegengesetzten blauen Rande, mit dem er fich zum Grun verbindet; und hier ift eigentlich das Ende des innern Bildes. Der violette Saum geht aber immer seiner Wege fort und wird von Schritt zu Schritt breiter. Nimmt man also eine fleine Offmung und verrückt das Lichtbild fo lange, daß es nunmehr um fünf Teile länger als breit erscheint, so ift dies keinesweges die Mormallänge für größere Bilder unter gleicher Bedingung. Denn man bereite fich eine Pappe oder ein Blech, in welchem mehrere Dffnungen von verschiedener Größe oben an einer Horizontallinie austehen; man schiebe diese Vorrichtung vor das Wasserprisma und laffe auf diese famtlichen Offnungen nun das Gonnenlicht fallen, und die durch das Prisma gebrochenen Bilder werden sich an der Wand in jeder beliebigen Entfernung zeigen, jedoch fo, daß, weil sie alle an einer Horizontallinie oben aufteben, der violette Gaum bei feinem Bilde länger fein kann als beim andern. Ift nun das Bild größer, fo hat es ein andres Berhältnis zu diesem Gaume, und folglich ift feine Breite nicht so oft in der Länge enthalten, als am fleinen Bilde. Man kann diesen Bersuch auch subjektiv sehr bequem machen, wenn man auf eine schwarze Safel weiße Scheiben von verschiedener Große nebeneinander flebt, die aber, weil man gewöhnlich den brechenden Winkel unterwärts hält, unten auf einer Horizontallinie aufsteben müssen.

### 93.

Daß ferner die Stärke des Prismas, das heißt die Vergrößerung seines Winkels, eine Differenz in der Länge des Bildes zur Breite machen musse, wird jedermann deutlich sein, der das, was wir im 210. und 324. Paragraph und zwar im dritten Punkte angedeutet und im Sange des Vortrags weiter ausgeführt haben, gegenwärtig hat, daß nämlich eine Hauptbedingung einer stärkern Färbung sei, wenn das Bild mehr verrückt werde. Da nun ein Prisma von einem größern Winkel das Bild stärker verrückt, als ein anderes von einem kleinern, so wird auch die Farbenerscheinung, unter übrigens gleichen Bedingungen, sehr verschieden sein. Wie es also mit diesem

Experiment und seiner Beweiskraft beschaffen sei, werden unfre Leser nun wohl ohne weitres vollkommen einsehen.

# Vierter Versuch.

# 94.

Der Beobachter blieft nun durch das Prisma gegen das einfallende Sonnenbild, oder gegen die blos durch den Himmel erleuchtete Öffnung, und kehrt also den vorigen objektiven Versuch in einen subjektiven um; wogegen nichts zu sagen wäre, wenn wir dadurch nur
einigermaßen gefördert würden. Allein das subjektive Bild wird hier
so wenig auf seine Anfänge zurückgeführt, als vorher das objektive.
Der Beobachter sieht nur das verlängerte stetig gefärbte Bild, an
welchem der violette Teil abermals der längste bleibt.

# 95.

Leider verhehlt uns der Verfasser bei dieser Gelegenheit abermals einen Hauptpunkt, daß nämlich die Erscheinung geradezu die umgekehrte sei von der, die wir bisher an der Wand erblickten. Bemerkt man dieses, so kann man die Frage auswersen, was würde denn geschehen, wenn das Auge sich an die Stelle der Lasel setzte würde es denn die Farben in eben der Ordnung sehen, wie man sie auf der Lasel erblickt, oder umgekehrt? und wie ist denn eigentlich im ganzen das Verhältnis?

# 96.

Diese Frage ist schon zu Newtons Zeiten aufgeworfen worden, und es fanden sich Personen, die gegen ihn behaupteten, das Auge sehe gerade die entgegengesetzte Farbe, wenn es hinwärts blicke, von der, welche herwärts auf die Tafel oder auch auf ein Auge falle, das sich an die Stelle der Tafel setzte. Newton lehnt nach seiner Weise diesen Einwurf ab, anstatt ihn zu heben.

#### 97.

Das wahre Verhälfnis aber ist dieses. Beide Bilder haben nichts miteinander gemein. Es sind zwei ganz verschiedene Bilder, das eine herauswärts, das andere herunterwärts bewegt, und also gesesmäßig verschieden gefärbt.

Don der Roegistenz dieser zwei verschiedenen Bilder, wovon das objektive heraufwarts, das subjektive herunterwarts gefarbt ift, kann man fich auf mancherlei Weise überzeugen. Jedoch ift folgender Bersuch wohl der bequemfte und vollkommenfte. Man laffe mittelft einer Offming des Renfterladens von etwa zwei bis drei Boll das Sonnenbild durch das große Wasserprisma auf ein weißes, feines, über einen Rahmen gespanntes Papier hinaufwärts gebrochen in der Entfernung anlangen, daß die beiden gefärbten Ränder noch voneinander abstehen, das Grun noch nicht entstanden, sondern die Mitte noch weiß fei. Man betrachte dieses Bild hinter dem Rahmen; man wird das Blane und Biolette gang deutlich oben, das Gelbrote und Gelbe unten seben. Run schaue man neben dem Rahmen bervor, und man wird durch das Prisma das hinuntergerückte Bild der Fensteröffnung umgekehrt gefärbt seben.

Damit man aber beide Bilder über- und miteinander erblicke, fo bediene man sich folgenden Mittels. Man mache das Wasser im Prisma durch einige Tropfen Geifenspiritus dergestalt trube, daß das Bild auf dem Papierrahmen nicht undentlich, das Connenlicht aber dergestalt gemäßigt werde, daß es dem Ange erträglich fei. mache aledann, indem man sich hinter den Rahmen stellt, an dem Ort, wo sich das gebrochene und gefärbte Bild abbildet, ins Papier eine kleine Offnung und schaue hindurch; und man wird wie vorher das Sonnenbild hinabgerückt sehen. Nun kann man, wenn die in das Papier gemachte Offnung groß genug ift, etwas zurucktreten, und zugleich bas objektive, burchscheinende, aufwärts gefärbte Bild und das subjektive, das sich im Auge darftellt, erblicken; ja man fann mit einiger Auf- und Abbewegung des Papiers die gleichnamigen und ungleichnamigen Ränder beider Erscheinungen zusammenbringen, wie es beliebig ist; und indem man sich von der Roegistenz der beiden Erscheinungen überzeugt, überzeugt man sich zugleich von ihrem ewig beweglichen und werdend wirksamen Wesen. Man erinnere sich hierbei jenes höchst merkwürdigen Versuchs (G. 350-354) und familiarisiere sich mit demselben, weil wir noch öfters auf ihn zurückfommen müssen.

# Fünfter Versuch.

99.

Auch diesen Versuch betrachtet Newton nur durch den Nebel des Vornrteils. Er weiß nicht recht, was er sieht, noch was aus dem Versuche folgt. Doch ist ihm die Erscheinung zum Behuf seiner Beweise außerordentlich willkommen, und er kehrt immer wieder auf dieselbe zurück. Es wird nämlich das Spektrum, das heißt jenes verslängerte farbige Bild der Sonne, welches durch ein horizontales Prisma im dritten Experiment hervorgebracht worden, durch ein vertikalstehendes Prisma aufgefangen und durch selbiges nach der Seite gebrochen, da es denn völlig wie vorher, nur etwas vorwärts gebogen, erscheint, so nämlich, daß der violette Teil vorausgeht.

#### 100.

Newton schließt nun daraus folgendermaßen:

Läge die Ursache der Verlängerung des Bildes in der Brechung etwa derzgestalt, daß die Sonnenstrahlen durch sie zerstreut, zersplittert und ausgeweitet würden, so müßte ein solcher Effekt durch eine zweite Refraktion abermals hervorgebracht und das lange Bild, wenn man seine Länge durch ein zweites Prisma, parallel mit dessen Are auffängt, abermals in die Breite gezogen und wie vorher auseinander geworfen werden. Allein dieses geschieht nicht, sondern das Bild geht lang, wie es war, heraus und neigt sich nur ein wenig; daher sich solgern läßt, daß die Ursache der Erscheinung auf einer Eigenschaft des Lichtes beruhe, und daß diese Eigenschaft, da sie sich nun in so viel farbigen lichtern einmal manifestiert, nun keine weitere Einwirkung annehme, sondern daß das Phänomen nunmehr unveränderlich bleibe, nur daß es sich bei einer zweiten Refraktion etwas niederbückt, jedoch auf eine der Natur sehr gemäße Weise, indem auch hier die mehr refrangibeln Strahlen, die violetten, vorausgehen und also auch ihre Eigenheit vor den übrigen sehen lassen.

#### IOI.

Newton begeht hierbei den Fehler, den wir schon früher gerügt haben, und den er durch sein ganzes Werk begeht, daß er nämlich das prismatische Bild als ein sertiges unveränderliches ansieht, da es doch eigentlich immer nur ein werdendes und immer abänderliches bleibt. Wer diesen Unterschied wohl gesaßt hat, der kennt die Summe des ganzen Streites und wird unsee Einwendungen nicht allein einsehen und ihnen beipflichten, sondern er wird sie sich selbst entwickeln. Auch haben wir schon in unserm Entwurse dafür gesorgt (205–207), daß man das Verhältnis dieses gegenwärtigen Phä-

nomens bequem einsehen könne; wozu auch unste zweite Tafel das ihrige beitragen wird. Man muß nämlich Prismen von wenigen Graden, zum Beispiel von funfzehn anwenden; wobei man das Werden des Bildes deutlich beobachten kann. Verrückt man subjektiv nun durch ein Prisma das Bild dergestalt, daß es in die Höhe gehoben erscheint, so wird es in dieser Richtung gefärbt. Man sehe nun durch ein andres Prisma, daß das Bild im rechten Winkel nach der Seite gerückt erscheint, so wird es in dieser Nichtung gefärbt sein; man bringe beide Prismen nunmehr kreuzweise übereinander, so muß das Bild nach einem allgemeinen Gesetze sich in der Diagonale verzücken und sich in dieser Nichtung färben: denn es ist, in einem wie in dem andern Falle, ein werdendes erst entstehendes Gebilde. Denn die Ränder und Sämme entstehen blos in der Linie des Verrückens. Jenes gebückte Bild Tewtons aber ist keinesweges das ausgefangene erste, das nach der zweiten Respection einen Reverenz macht, sondern ein ganz neues, das nunmehr in der ihm zugenötigten Nichtung gefärbt wird. Man kehre übrigens zu unsern angeführten Paragraphen und Taseln nochmals zurück, und man wird die völlige Überzengung dessen, was wir sagen, zum Gewinn haben.

Und auf diese Weise vorbereitet, gehe man nun bei Newton selbst die sogenannte Illustration dieses Experiments und die derselben gewidmeten Figuren und Beschreibungen durch, und man wird einen Fehlschluß nach dem andern entdecken und sich überzeugen, daß jene Proposition keinesweges durch dieses Experiment irgend ein Gewicht erhalten habe.

#### 102.

Indem wir nun, ohne unfre Leser zu begleiten, ihnen das Geschäft für einen Augenblick selbst überlassen, müssen wir auf die sonderbaren Wege aufmerksam machen, welche der Verfasser nunmehr einzuschlagen gedenkt.

# 103.

Bei dem fünften Versuche erscheint das prismatische Bild nicht allein gesenkt, sondern auch verlängert. Wir wissen dieses aus unsern Elementen sehr gut abzuleiten: denn indem wir, um das Bild in der Diagonale erscheinen zu lassen, ein zweites Prisma nötig haben, so heißt das eben so viel, als wenn die Erscheinung durch ein gedoppeltes Prisma hervorgebracht wäre. Da nun eine der vorzüglichsten Bestingungen der zu verbreiternden Farbenerscheinung das verstärkte Maß

des Mittels ist (E. 210), so muß also auch dieses Bild, nach dem Verhältnis der Stärke der angewendeten Prismen, mehr in die Länge gedehnt erscheinen. Man habe diese Ableitung beständig im Auge, indem wir deutlich zu machen suchen, wie künstlich Newton es anlegt, um zu seinem Zwecke zu gelangen.

Unsern Lesern ist bekannt, wie man das bei der Refraktion entssehende farbige Bild immer mehr verlängern könne, da wir die verschiedenen Bedingungen hierzu umständlich ausgeführt. Ticht weniger sind sie überzeugt, daß, weil bei der Verlängerung des Bildes die farbigen Känder und Säume immer breiter werden und die gegeneinander gestellten sich immer inniger zusammendrängen, daß durch eine Verlängerung des Bildes zugleich eine größere Vereinigung seiner entzgegengesesten Elemente vorgehe. Dieses erzählen und behaupten wir gerne, ganz einfach, wie es der Natur gemäß ist.

Tewton hingegen ung sich mit seiner ersonnenen Unnatur viel zu schaffen machen, Versuche über Versuche, Fiktionen über Fiktionen häufen, um zu blenden, wo er nicht überzeugen kann.

Seine zweite Proposition, mit deren Beweis er sich gegenwärtig beschäftigt, lautet doch, das Sonnenlicht bestehe aus verschiedenrefrangiblen Strahlen. Da diese verschiedenen Lichtstrahlen und Lichter integrierende Teile des Sonnenlichtes sein sollen, so begreift der Verfasser wohl, daß die Forderung entstehen könne und müsse, diese verschiedenen Wesen doch auch abgesondert und deutlich vereinzelt nebeneinander zu sehen.

Schon wird das Phänomen des dritten Experiments, das gewöhnliche Spektrum, so erklärt, daß es die auseinandergeschobenen verschiedenen Lichter des Sonnenlichts, die auseinandergezogenen verschiedenfarbigen Bilder des Sonnenbildes zeige und manifestiere. Allein bis
zur Absonderung ist es noch weit hin. Ein stetige Neihe ineinandergreisender, auseinander gleichsam quellender Farben zu trennen, zu
zerschneiden, zu zerreißen, ist eine schwere Ausgabe; und doch wird
Newton in seiner vierten Proposition mit dem Problem hervortreten:
Man solle die heterogenen Strahlen des zusammengesetzten Lichtes
voneinander absondern. Da er sich hierdurch etwas Unmögliches aufgibt, so muß er freilich beizeiten anfangen, um den unausmerksamen
Schüler nach und nach überlisten zu können. Man gebe wohl acht,
wie er sich hierbei benimmt.

#### 104

Aber daß man den Sinn dieses Experiments desto deutlicher einsehe, nuß man bedenken, daß die Strahlen, welche von gleicher Brechbarkeit sind, auf einen Birkel sallen, der der Sonnenscheibe entspricht, wie es im dritten Experiment bewiesen worden.

# 105.

Wenn es bewiesen ware, ließe sich nichts dagegen sagen: denn es ware natürlich, wenn die Teile, die von der Sonne hersließen, verzschieden refrangibel wären, so müßten einige, ob sie gleich von einer und derselben Sonnenscheibe herkommen, nach der Nefraktion zurücksbleiben, wenn die andern vorwärts gehen. Daß die Sache sich aber nicht so verhalte, ist uns schon bekannt. Nun höre man weiter.

#### 106.

Unter einem Zirkel verstehe ich hier nicht einen vollkommenen geometrischen Zirkel, sondern irgend eine Kreissigur, deren Lange der Breite gleich ist, und die den Sinnen allenfalls wie ein Zirkel vorkommen konnte.

# 107.

Diese Art von Vor: und Nachklage, wie man es nennen möchte, geht durch die ganze Newtonische Optik. Denn erst spricht er eswas aus und sest es sest; weil es aber mit der Erfahrung nur scheinbar zusammentrifft, so limitiert er seine Proposition wieder so lange, bis er sie ganz aufgehoben hat. Diese Versahrungsart ist schon oft von den Gegnern releviert worden; doch hat sie die Schule weder einsehen können, noch eingestehen wollen. Zu mehrerer Einsicht der Frage nehme man nun die Figuren 4, 5, 6, 7 unserer siebenten Tafel vor sieh.

In der vierten Figur wird das Spektrum dargestellt, wie es Newton und seine Schüler, oft kaptiös genug, als eine zwischen zwei Parallellinien eingefaßte, oben und unten abgerundete lange Figur vorstellen, ohne auf irgend eine Farbe Rücksicht zu nehmen. Figur 5 ist dagegen die Figur, welche zu der gegenwärtigen Darstellung gehört.

### то8.

Man laffe also den obern Kreis für die brechbarften Strahlen gelten, welche von der ganzen Scheibe der Sonne herkommen und auf der entgegengesetzten Wand sich also erleuchtend abmalen würden, wenn sie allein wären. Der untre Kreis bestehe aus den wenigst brechbaren Strahlen, wie er sich, wenn er allein ware, gleichfalls erleuchtend abbilden wurde. Die Zwischenkreise mögen sodann

diejenigen sein, deren Brechbarkeit zwischen die beiden äußern hineinfällt, und die sich gleichsalls an der Wand einzeln zeigen würden, wenn sie einzeln von der Sonne kämen und auseinander folgen könnten, indem man die übrigen aussinge. Nun stelle man sich vor, daß es noch andre Zwischenzirkel ohne Zahl gebe, die vermöge unzähliger Zwischenarten der Strahlen sich nach und nach auf der Wand zeigen würden, wenn die Sonne nach und nach jede besondre Urt herunterschiekte. Da nun aber die Sonne sie alle zusammen von sich sendet, so müssen sie zusammen als unzählige gleiche Zirkel sich auf der Wand erleuchtend abbilden, aus welchen, indem sie nach den verschiedenen Graden der Refrangibilität ordnungsgemäß in einer zusammenhängenden Reihenfolge ihren Plaß einnehmen, jene länglichte Erscheinung zusammengesetzt ist, die ich in dem dritten Versuche beschrieben habe.

### 109.

Wie der Verfasser diese hypothetische Darstellung, die Hieroglyphe feiner Überzeugung, feinesweges aber ein Bild der Natur, benutt, um die Bucklinge feines Spektrums deutlicher zu machen, mag der wißbegierige Lefer bei ihm selbst nachsehen. Uns ist gegenwärtig nur darum zu fun, das Unstatthafte dieser Vorstellung deutlich zu machen. Sier sind keinesweges Rreise, die ineinander greifen; eine Urt von Dauschung kann blos entstehen, wenn bas refrangierte Bild rund ift; wodurch denn auch die Grenzen des farbigen Bildes, als eines Nebenbildes, rundlich erscheinen, da doch eigentlich der Fortschritt der verschiedenen Abteilungen des farbigen Bildes bei den prismatischen Bersuchen immer in Parallellinien geschieht, welche die Linie des Vorschreitens jederzeit in einem rechten Winkel durchschneiden. Wir haben, um dieses deutlich zu machen, auf unserer fünften und sechsten Tafel angenommen, daß ein vierecktes Bild verrückt werde; da man fich denn von dem parallelen Vorrücken der verschiedenen farbigen Reihen einen deutlichen Begriff machen fann. Wir muffen es daher abermals wiederholen, hier kann weder von ineinandergreifenden fünf, noch fieben, noch ungahligen Rreisen die Rede sein; sondern an den Grenzen des Bildes entstehet ein roter Rand, der sich in den gelben verliert, ein blauer Rand, der sich in den violetten verliert. Erreicht bei der Schmäle des Bildes, oder der Stärke der Refraktion, der gelbe Saum den blauen Rand über das weiße Bild, fo entsteht Grun; erreicht der violette Saum den gelbroten Rand über das schwarze Bild, so entsteht Durpur. Das kann man mit Angen sehen, ja man möchte fagen, mit Sanden greifen.

#### IIO.

Nicht gening aber, daß Newton seine verschieden refrangibeln Strahlen zwar auseinander zerrt, aber doch ihre Kreise noch ineinander greisen läßt; er will sie, weil er wohl sieht, daß die Forderung entsteht, noch weiter auseinander bringen. Er stellt sie auch wirklich in einer zweiten Figur abgesondert vor, läßt aber immer noch die Grenzlinien stehen, so daß sie getrennt und doch zusammenhängend sind. Man sehe die beiden Figuren, welche Newton auf seiner dritten Tafel mit 15 bezeichnet. Auf unser siebenten gibt die sechste Figur die Vorstellung dieser vorgeblichen Auseinanderzerrung der Kreise, worauf wir künftig abermals zurücksommen werden.

#### III.

Worauf wir aber den Forscher ausmerksam zu machen haben, ist die Stelle, womit der Autor zu dem folgenden Experiment übergeht. Er hatte nämlich zwei Prismen übereinander gestellt, ein Sonnenbild durch jedes durchfallen lassen, um beide zugleich durch ein vertikales Prisma aufzusangen und nach der Seite zu biegen. Wahrscheinlich war dieses letztere nicht lang genug, um zwei vollendete Spektra aufzusassen; er rückte also damit nahe an die ersten Prismen heran und sindet, was wir lange kennen und wissen, auch nach der Refraktion zwei runde und ziemlich farblose Bilder. Dies irrt ihn aber gar nicht: denn austatt einzusehen und einzugestehen, daß seine bisherige Darstellung durchaus falsch sei, sagte er ganz naiv und unbewunden:

#### 112.

Übrigens würde dieses Experiment einen völlig gleichen Erfolg haben, man mag das dritte Prisma gleich hinter die beiden ersten, oder auch in größere Entefernung stellen, so daß das Licht im ersten Falle, nachdem es durch die beiden pordern Prismen gebrochen worden, von dem dritten entweder weiß und rund, oder gefärbt und länglicht aufgenommen werde.

#### 113.

Wir haben also hier auf einmal ein durch das Prisma durchs gegangenes und gebrochenes Farbenbild, das noch weiß und rund ist, da man uns doch bisher dasselbe durchaus als länglicht auseinander gezogen und völlig gefärbt dargestellt hatte. Wie kommt nun auf einmal das Weiße durch die Hintertür herein? wie ist es abgeleitet? ja, wie ist es, nach dem bisher Vorgetragenen, nur möglich? Dies

ist einer von den sehr schlimmen Advokatenstreichen, wodurch sich die Newtonische Optik so sehr auszeichnet. Ein gebrochnes und doch weißes, ein zusammengesetztes und durch Brechung in seine Elemente nicht gesondertes Licht haben wir nun auf einmal durch eine beiläufige Erwähnung erhalten. Miemand bemerkt, daß durch die Erscheinung dieses Weißen der gange bisberige Vortrag zerffort ift, daß man gang wo anders ausgehen, gang wo anders anfangen muffe, wenn man zur Wahrheit gelangen will. Der Berfasser fährt vielmehr auf seinem einmal eingeschlagenen Wege ganz geruhig fort, und hat nun außer feiner grünen Mitte des fertigen Gespenstes auch noch eine weiße Mitte des erst werdenden noch unfarbigen Gespenstes, er hat ein langes Gespenst, er hat ein rundes, und operiert nun mit beiden wechselsweise, wie es ihm beliebt, ohne daß die Welt, die hundert Jahre seine Lehre nachbetet, den Taschenspielerstreich gewahr wird, vielmehr diejenigen, die ihn aus Licht bringen wollen, verfolgt und übel behandelt.

Denn sehr künstlich ist diese Bemerkung hier angebracht, indem der Verfasser diese weiße Mitte, welche hier auf einmal in den Vortrag hereinspringt, bei dem nächsten Versuch höchst nötig braucht, um sein Hokuspokus weiter fortzusehen.

# Gedfter Versuch.

#### 114.

Haben wir uns bisher lebhaft, ja mit Heftigkeit, vorgesehen und verwahrt, wenn uns Newton zu solchen Versuchen berief, die er vorsätzlich und mit Bewußtsein ausgesucht zu haben schien, um uns zu täuschen und zu einem übereilten Beifall zu versühren; so haben wir es gegenwärtig noch weit ernstlicher zu nehmen, indem wir an jenen Versuch gelangen, durch welchen sich Newton selbst zuerst von der Wahrheit seiner Erklärungsart überzeugte, und welcher auch wirklich unter allen den meisten Schein vor sich hat. Es ist dieses das sogenannte Experimentum crucis, wobei der Forscher die Natur auf die Folter spannte, um sie zu dem Bekenntnis dessen zu nötigen, was er schon vorher bei sich sestgesetzt hatte. Ullein die Natur gleicht einer standhaften und edelmütigen Person, welche selbst unter allen Qualen bei der Wahrheit verharrt. Steht es anders im Protokoll, so hat der Inquisitor salsch gehört, der Schreiber falsch niedergeschrieben.

Sollte darauf eine solche untergeschobene Aussage für eine kleine Zeit gelten, so sindet sich doch wohl in der Folge noch jemand, welcher sich der gekränkten Unschuld annehmen mag; wie wir uns denn gegenwärtig gerüstet haben, für unsere Freundin diesen Ritterdienst zu wagen. Wir wollen nun zuerst vernehmen, wie Newton zu Werke geht.

### 115.

Ju der Mitte zweier dunnen Bretter machte ich runde Öffnungen, ein drittel Zoll groß, und in den Fensterladen eine viel größere. Durch letztere ließ ich in mein dunkles Zimmer einen breiten Strahl des Sonnenlichtes herein, ich setzte ein Prisma hinter den Laden in den Strahl, damit er auf die entgegengesetzte Wand gebrochen wurde, und nahe hinter das Prisma besessigte ich eines der Bretter dergestalt, daß die Mitte des gebrochnen Lichtes durch die kleine Öffnung hindurchging und das übrige von dem Rande ausgesangen wurde.

#### 116.

Hier verfährt Newton nach seiner alten Weise. Er gibt Bestingungen an, aber nicht die Ursache derselben. Warum ist denn hier auf einmal die Öffnung im Fensterladen groß? und wahrscheinslich das Prisma auch groß, ob er es gleich nicht meldet. Die Größe der Öffnung bewirkt ein großes Bild, und ein großes Bild fällt, auch nach der Refraktion, mit weißer Mitte auf eine nah hinter das Prisma gestellte Tasel. Hier ist also die weiße Mitte, die er am Schluß des vorigen Versuches (112) heimlich hereingebracht. In dieser weißen Mitte operiert er; aber warum gesteht er dem nicht, daß sie weiß ist? warum läßt er diesen wichtigen Umstand erraten? Doch wohl darum, weil seine ganze Lehre zusammenfällt, sobald dieses ausgesprochen ist.

#### 117.

Dann in einer Entfernung von zwölf Fuß von dem ersten Brett befestigte ich das andre dergestalt, daß die Mitte des gebrochenen Lichtes, welche durch die Öffnung des ersten Brettes hindurch siel, nunmehr auf die Öffnung dieses zweiten Brettes gelangte, das übrige aber, welches von der Fläche des Brettes aufgefangen wurde, das farbige Spektrum der Sonne daselbst zeichnete.

#### 118.

Wir haben also hier abermals eine Mitte des gebrochenen Lichtes, und diese Mitte ist, wie man aus dem Nachsatz deutlich sieht, grün: denn das übrige soll ja das farbige Bild darstellen. Uns werden zweierlei Mitten, eine farblose und eine grüne, gegeben, in denen und

thit denen wir nach Belieben operieren, ohne daß man uns den Unterschied im mindesten anzeigt, und einen so bedeutenden Unterschied, auf den alles ankommt. Wem hier über die Newtonische Versahrungsweise die Augen nicht aufgehn, dem möchten sie wohl schwerlich jemals zu öffnen sein. Doch wir brechen ab: denn die angegebene genaue Vorrichtung ist nicht einmal nötig, wie wir bald sehen werden, wenn wir die Illustration dieses Versuchs durchgehen, zu welcher wir uns sogleich hinwenden und eine Stelle des Lextes überschlagen, deren Inhalt ohnehin in dem Folgenden wiederholt wird. Dem bessern Versständnis dieser Sache widmen wir unstre zwölfte Lasel, welche daher unsere Leser zur Hand nehmen werden. Sie sinden auf derselben unter andern zwei Figuren, die eine falsch, wie sie Tewton angibt, die andre wahr, so daß sie das Experiment rein darstellt. Beiden Figuren geben wir einerlei Buchstaben, damit man sie unmittelbar vergleichen könne.

#### 119.

Es soll F eine etwas große Öffnung im Fensterladen vorstellen, wodurch das Connenlicht zu dem ersten Prisma ABC gelange, worauf denn das gebrochne Licht auf den mittlern Teil der Tasel DE sallen wird. Dieses Lichtes mittlerer Teil gehe durch die Öffnung G durch und salle auf die Mitte der zweiten Tasel de und bilde dort das länglichte Connenbild, wie wir solches oben im dritten Experimente beschrieben haben.

#### 120.

Das erstemal ist also, wie oben schon bemerkt worden, der mittlere Teil weiß, welches hier abermals vom Verfasser nicht angezeigt wird. Nun fragen wir, wie geht es denn zu, daß jener auf der Tasel DE anlangende weiße Teil, indem er durch die Öffnung G durchgeht, auf der zweisen Tasel de ein völlig gefärbtes Bild hervordringt? Darauf müßte man denn doch antworten: es geschähe durch die Beschränkung, welche nach der Nefraktion das Lichtbild in der kleinen Öffnung G erleidet. Dadurch aber wäre anch zugleich schon einzestanden, daß eine Beschränkung, eine Begrenzung zur prismatischen Farbenerscheinung notwendig sei; welches jedoch in dem zweiten Teile dieses Buches hartnäckig gelengnet werden soll. Diese Verhältnisse, diese notwendigen und unerläßlichen Bedingungen unß Newton verschweigen, er muß den Leser, den Schüler im Dunkeln erhalten, damit ihr Glaube nicht wankend werde. Unster Figur setzt dagegen das Faktum auss deutlichste auseinander, und man sieht recht wohl,

daß so gut durch Wirkung des Randes der ersten Öffnung als des Randes der zweiten gefärbte Säume entstehen, welche, da die zweit Öffnung klein genug ist, indem sie sich verbreitern, sehr bald übereinander greifen und das völlig gefärbte Bild darstellen. Nach dieser Vorrichtung schreitet Newton zu seinem Zweck.

#### 121.

Nun kann man jenes farbige Bild, wenn man das erfte Prisma ABC lang: fam auf feiner Uchfe bin und her bewegt, auf der Tafel de nach Belieben berauf und herab führen, und wenn man auf derfelben gleichfalls eine Offnung g anbringt, jeden einzelnen farbigen Teil des gedachten Bildes der Ordnung nach bindurchlaffen. Ingwischen ftelle man ein zweites Prisma abe binter die zweite Difnung g und laffe das durchgebende farbige Licht dadurch abermals in die Bobe gebrochen werden. Nachdem dieses also getan war, bezeichnete ich an der aufgestellten Wand die beiden Orte M und N, wohin die verschiedenen farbigen Lichter geführt wurden, und bemerkte, daß, wenn die beiden Tafeln und das zweite Prisma fest und unbeweglich blieben, jene beiden Stellen, indem man das erfte Prisma um feine Uchfe drehte, fich immerfort veranderten. Denn wenn der untre Teil des Bildes, das sich auf der Tafel de zeigte, durch die Diffnung g geführt wurde, so gelangte er nach einer untern Stelle der Band M; ließ man aber den obern Teil desselben Lichtes durch gedachte Difnung g fallen, jo gelangte derfelbe nach einer obern Stelle der 2Band N; und wenn ein mittlerer Teil bindurch ging, so nahm er auf der Band gleichfalls die Mitte zwischen M und N ein; wobei man zu bemerken hat, daß, da an der Stellung der Offnungen in den Tafeln nichts verändert wurde, der Einfallswinkel der Strahlen auf das zweite Prisma in allen Fällen derselbige blieb. Demungeachtet wurden bei gleicher Jugidenz einige Strahlen mehr gebrochen als die andern, und die im ersten Prisma durch eine größere Refraktion weiter vom Wege abgenötigt waren, auch diese wurden durch das zweite Prisma abermals am meisten gebrochen. Da das nun auf eine gewisse und beständige Weise geschah, so muß man die einen für refrangibler als die andern ausprechen.

#### 122.

Die Ursache, warum sich Tewton bei diesem Versuche zweier durchlöcherten Bretter bedient, spricht er selbst aus, indem er nämlich dadurch zeigen will, daß der Einfallswinkel der Strahlen auf das zweite Prisma, bei jeder Bewegung des ersten, derselbige blieb; allein er übersieht oder verbirgt uus, was wir schon oben bemerkt, daß das farbige Bild erst hinter der Öffnung des ersten Brettes entstehe, und daß man seinen verschiedenen Teilen, indem sie durch die Öffnung des zweiten Brettes hindurchgehen, immer noch den Vorwurf einer verschiedenen Inzidenz auf das zweite Prisma machen könne.

### 123

Allein wir gehören nicht zu benjenigen, welche ber Inzidenz bei diesen Versuchen bedeutende Wirkung zuschreiben, wie es mehrere unter Newtons frühern Gegnern getan haben; wir erwähnen dieses Umstands nur, um zu zeigen, daß man sich bei diesem Versuche, wie bei andern, gar wohl von ängstlichen Bedingungen Iosmachen könne. Denn die doppelten Bretter sind in gegenwärtigem Falle sehr beschwerlich; sie geben ein kleineres schwächeres Vild, mit welchem nicht gut noch scharf zu operieren ist. Und obgleich das Resultat zuletzt erscheint, so bleibt es doch oft, wegen der Komplikation der Vorzichtung, schwankend, und der Experimentierende ist nicht leicht im Fall, die ganze Anstalt mit vollkommener Genauigkeit einzurichten.

### 124.

Wir suchen daher der Erscheinung, welche wir nicht lengnen, auf einem andern Wege beizukommen, um sowohl sie als das, was uns der folgende Versuch darstellen wird, an unsere früher begründeten Ersahrungen anzuknüpsen; wobei wir unse Leser um besondre Aufmerksamkeit bitten, weil wir uns zunächst an der Achse besinden, um welche sich der ganze Streit umdreht, weil hier eigenklich der Punktisch, wo die Newtonische Lehre entweder bestehen kann, oder fallen muß.

## 125.

Die verschiedenen Bedingungen, unter welchen das prismatische Bild sich verlängert, sind unsern Lesern, was sowohl subjektive als objektive Fälle betrifft, hinlänglich bekannt (E. 210, 324). Sie lassen sich meist unter eine Hauptbedingung zusammenkassen, daß nämlich das Bild immer mehr von der Stelle gerückt werde.

#### 126.

Wenn man nun das durch das erste Prisma gegangene und auf der Tasel sarbig erscheinende Bild, ganz, mit allen seinen Teilen auf einmal, durch ein zweites Prisma im gleichen Sinne hindurchläßt und es auf dem Wege abermals verrückt; so hebt man es in die Höhe und zugleich verlängert man es. Was geschieht aber bei Verlängerung des Bildes? Die Distanzen der verschiedenen Farben creweitern sich, die Farben ziehen sich in gewissen Proportionen weiter auseinander.

Da bei Verrückung des hellen Vildes der gelbrote Rand keinesweges in der Maße nachfolgt, in welcher der violette Saum vorausgeht; so ist es eigentlich dieser, der sich von jenem entsernt. Man
messe das ganze, durch das erste Prisma bewirkte Spektrum; es habe
zum Beispiel drei Zoll, und die Mitte der gelbroten Farbe sei etwa
von der Mitte der violetten um zwei Zoll entsernt; man refrangiere
nun dieses ganze Spektrum abermals durch das zweite Prisma, und
es wird eine Länge von etwa nenn Zoll gewinnen. Daher wird die
Mitte der gelbroten und violetten Farbe auch viel weiter voneinander
abssehen, als vorher.

#### 128.

Was von dem ganzen Bilde gilt, das gilt auch von seinen Teilen. Man sange das durchs erste Prisma hervorgebrachte farbige Bild mit einer durchlöcherten Tasel auf und lasse dann die aus verschiezenen farbigen isolierten Bildern bestehende Erscheinung auf die weiße Tasel fallen; so werden diese einzelnen Bilder, welche ja nur ein unterbrochenes ganzes Spektrum sind, den Platz einnehmen, den sie vorher in der Folge des Ganzen behauptet hatten.

#### 129.

Tim fange man dieses unterbrochene Bild gleich hinter der durchlöcherten Tafel mit einem Prisma auf und refrangiere es zum
zweitenmal; so werden die einzelnen Bilder, indem sie weiter in die Höhe steigen, ihre Distanzen verändern, und besonders das Biolette, als der vorstrebende Saum, sich in stärkerer Proportion als die andern entsernen. Es ist aber weiter nichts, als daß das ganze Bild gesetzmäßig verlängert worden, von welchem im letztern Fall nur die Teile gesehen werden.

#### 130.

Bei der Newtonischen Vorrichtung ist dieses nicht so deutlich; doch bleiben Ursache und Resultat immer dieselbigen, er mag die Bilder einzeln, indem er das erste Prisma bewegt, durchs zweite hindurchs sühren; es sind immer Teile des ganzen farbigen Bildes, die ihrer Natur getren bleiben.

#### 131.

Hier ist also keine diverse Refrangibilität, es ist nur eine wiedersholte Refraktion, eine wiederholte Berrückung, eine vermehrte Ber-längerung, nichts mehr und nichts weniger.

Zu völliger Überzeugung mache man den Versuch mit einem dunklen Bilde. Bei demselben ist der gelbe Saum vorstrebend und der blane Rand zurückbleibend. Alles, was bisher vom violetken Teile prädiziert worden, gilt nunmehr vom gelben, was vom gelbroten gesagt worden, gilt vom blanen. Wer dieses mit Augen gesehen und recht erwogen hat, dem wird nun wohl die vermeinte Bedeutsamkeit dieses Hauptversuches wie ein Nebel verschwinden. Wir wollen auf unser zwölften Tasel, und bei Erläuterung derselben noch alles nachholen, was zu mehrerer Deutlichkeit nötig scheinen möchte; sowie wir auch den zu diesem Versuche nötigen Apparat noch besonders beschreiben werden.

## 133.

Wir fügen hier nur noch die Bemerkung hinzu, wie kaptios Newton die Sache vorträgt (121), wenn er sagt: bei der zweiten Refraktion sei das rote Bildchen nach dem untern Teil der Wand, das violette nach dem obern gelangt. (Im Englischen steht went, im Lateinischen pergebat.) Denn es verhält sich keinesweges also. Sowohl der gelbrote Teil als der violette skeigen beide nach der zweiten Refraktion in die Höhe, nur entsernt sich der letzte von dem ersten in der Maße, wie das Bild gewachsen wäre, wenn man es ganz und nicht in seinen Teilen refrangiert hätte.

## 134.

Da nun aber dieser Versuch gar nichts im Hinterhalte hat, nichts beweist, nicht einmal abgeleitet oder erklärt zu werden braucht, sondern nichts als ein schon bekanntes Phänomen selbst ist; da die Sache sich nach dem, was wir in unserm Entwurse dargelegt, leicht abtun läßt: so könnte man uns den Einwurf machen und die Frage erregen, warum wir denn nicht direkt auf diesen eingebildeten Haupt- und Grundversuch zugegangen, das Unstatthafte der daraus gezogenen Argumente nachgewiesen, anstatt mit so vielen Umständen der Newtonischen Deduktion Schritt vor Schritt zu solgen und den Versasser durch seine Irrwege zu begleiten. Hierauf antworten wir, daß, wenn davon die Rede ist, ein eingewurzeltes Vorurteil zu zerstören, man keinesweges seinen Zweck erreicht, indem man blos das Hauptaperçu überliesert. Es ist nicht genug, daß man zeigt, das Haus seil baufällig und unbewohnbar: denn es könnte doch immer noch gestückt

und notdürftig eingerichtet werden; ja es ist nicht genug, daß man es einreißt und zerstört, man muß auch den Schutt wegschaffen, den Plat abräumen und ebnen. Dann möchten sich allenfalls wohl Liebhaber finden, einen neuen kunskgemäßen Ban aufzuführen.

### 135.

In diesem Ginne fahren wir fort, die Bersuche zu bermannigfaltigen. Will man das Phanomen, von welchem die Rede ift, recht auffallend machen, fo bediene man fich folgender Unftalt. Man bringe zwei gleiche Prismen hart nebeneinander und stelle ihnen eine Safel entgegen, auf welcher zwei fleine runde Offnungen horizontal nebeneinander in einiger Entfernung eingeschnitten find; man laffe aus dem einen Prisma auf die eine Offnung den gelbroten Teil des Bildes, und aus dem andern Prisma den violetten Teil auf die andere Öffnung fallen; man fange die beiden verschiedenfarbigen Bilber auf einer Sahinter stehenden weißen Safel auf, und man wird sie horizontal nebeneinander sehen. Nun ergreife man ein Prisma, das groß und lang genug ift, beide Bildchen aufzufaffen, und bringe dasselbe borizonfal nahe hinter die durchlöcherte Tafel, und breche beide Bildehen zum zweitenmal, fo daß fie fich auf der weißen Zafel abermals ab-Beide werden in die Sobe gerückt erscheinen, aber ungleich. das violette weit höher als das gelbrote; wovon uns die Ursache aus dem porigen bekannt ift. Wir empfehlen diefen Berfuch allen übrig= bleibenden Meintonianern, um ihre Schüler in Erstaunen zu feten und im Glauben zu frarfen. Wer aber unserer Darftellung rubig gefolgt ift, wird erkennen, daß hier an einzelnen Teilen auch nur das geschehe, was an den gangen Bildern geschehen wurde, wenn zwei derfelben, wovon das eine tiefer als das andere frunde, eine zweite Refraktion erlitten. Es ift dieses lette ein Bersuch, den man mit dem großen Wasserprisma recht auf austellen kann.

## 136.

Genötigt finden wir uns übrigens, noch eines Umstandes zu erwähnen, welcher besonders bei dem solgenden Versuch zur Sprache kommen wird, und der auch bei dem gegenwärtigen mit eintritt, ob er hier gleich nicht von so großer Bedeutung ist. Man kann nämlich die durch die obsektive prismatische Wirkung entskandenen Bilder als immer werdende und bewegliche ansehen, so wie wir es durchaus gefan haben. Mit diesen kann man nicht operieren, ohne sie zu

verändern. Man kann sie aber auch, wie besonders Tewton tut, wie wir aber nur mit der größten Einschränkung und für einen Augenblick tun, als fertig ansehen und mit ihnen operieren.

## 137.

Gehen wir nun die einzelnen durch eine durchlöcherte Tafel durch= gegangenen Bilder als fertig an, operieren mit denfelben und ber: rücken sie durch eine zweite Refraktion, so muß das eintreten, was wir überhaupt von Berrückung farbiger Bilder dargetan haben: Es muffen nämlich an ihnen abermals Rander und Gaume entstehen, aber entweder durch die Farbe des Bildes begünstigte oder verkümmerte. Das isolierte gelbrote Bild nehmen wir aus dem einwärts ftrebenden gelbroten Rande; an seiner untern Grenze wird es durch einen gleich= namigen neuen Rand an Farbe verstärkt, das allenfalls entspringende Gelb verliert fich und an der entgegengesetzten Geite kann wegen des Widerspruchs kein Blau und folglich auch kein Biolett entstehen. Das Gelbrote bleibt also gleichsam in sich selbst zurückgedrängt, erscheint kleiner und geringer als es sein sollte. Das violette Bild hingegen ist ein Teil des aus dem ganzen Bilde hinausstrebenden violetten Sammes. Es wird allenfalls an feiner untern Grenze ein wenig verkümmert und hat oben die völlige Freiheit, vorwärts zu geben. Dieses mit jenen obigen Betrachtungen zusammengenommen, läßt auf ein weiteres Vorrücken des Violetten auch durch diesen Umstand schließen. Jedoch legen wir hierauf feinen allzugroßen Wert, sondern führen es nur an, damit man sich bei einer so komplizierten Sache eines jeden Nebenumstandes erinnere; wie man denn, um sich von der Entstehung dieser neuen Ränder zu überzeugen, nur den gelben Teil des Bildes durch eine Offnung im Brette durchführen und als: dann zum zweitenmal hinter bemfelben refrangieren mag.

## Giebenter Versuch.

## 138.

Hier läßt der Verfasser durch zwei nebeneinander gestellte Prismen zwei Spektra in die dunkle Rammer fallen. Auf einen horizontalen schmalen Streifen Papier trifft nun die rote Farbe des einen Spektrums und gleich daneben die violette Farbe des andern. Run bestrachtet er diesen doppelt prismatisch gefärbten Streifen durch ein

zweites Prisma und findet das Papier gleichsam auseinander gerissen. Die blaue Farbe des Streifens hat sich nämlich viel weiter herunter begeben, als die rote; es versteht sich, daß der Beobachter durch ein Prisma blickt, dessen brechender Winkel nach unten gekehrt ist.

## 139.

Man sieht, daß dies eine Wiederholung des ersten Versuches werden soll, welcher dort mit körperlichen Farben angestellt war, hier aber mit Flächen angestellt wird, die eine scheinbare Mitteilung durch apparente Farben erhalten haben. Der gegenwärtige Fall, die gegenwärtige Vorrichtung ist doch von jenen himmelweit unterschieden, und wir werden, da wir das Phänomen nicht leugnen, es abermals auf mancherlei Weise darzustellen, aus unsern Quellen abzuleiten und das Hobe der Newtonischen Erklärung darzutun suchen.

### 140.

Wir können unste erstgemeldete (135) Vorrichtung mit zwei Prismen nebeneinander beibehalten. Wir lassen das rote und violette Vilden nebeneinander auf die hintere weiße Tafel fallen, so daß sie völlig horizontal stehen. Man nehme nun das horizontale Prisma vor die Augen, den brechenden Winkel gleichfalls unterwärts gekehrt, und betrachte jene Tafel; sie wird auf die bekannte Weise verrückt sein, allein zugleich wird man einen bedeutenden Umstand eintreten sehen: das rote Vild nämlich rückt nur insofern von der Stelle, als die Tafel verrückt wird; seine Stelle auf der Tafel hingegen behält es genau. Nit dem violetten Vilde verhält es sich nicht so; dieses verändert seine Stelle, es zieht sich viel weiter herunter, es steht nicht mehr mit dem roten Vilde auf Einer horizontalen Linie.

## 141.

Sollte es den Tewtonianern möglich sein, auch künftig noch die Farbenlehre in die dunkle Kammer einzusperren, ihre Schüler in die Gängelbank einzuzwängen und ihnen jeden Schritt freier Beobachtung zu versagen; so wollen wir ihnen auch diesen Versuch besonders empfohlen haben, weil er etwas Überraschendes und Imponierendes mit sich führt. Uns aber nuß angelegen sein, die Verhältnisse des Sanzen deutlich zu machen und bei dem gegenwärtigen Versuche zu leisten, was bei dem vorigen bestanden worden.

#### 142

Newton verbindet hier zum erstenmal die objektiven Versuche mit den subjektiven. Es hätte ihm also geziemt, den Hauptversuch (E. 350—356) zuerst aufzustellen und vorzutragen, dessen er, nach seiner Unmethode, erst viel später erwähnt, wo das Phänomen, weit entsernt zur wahren Einsicht in die Sache etwas beizutragen, nur wieder neue Verwirrungen anzurichten im Fall ist. Wir setzen voraus, daß jedermann diesen Versuch gesehen habe, daß jedermann, den die Sache interessiert, so eingerichtet sei, um ihn, so oft die Sonne scheint, wiederholen zu können.

## 143.

Dort wird also das länglichte Farbenbild durch ein Prisma an die Wand in die Sohe geworfen; man nimmt fodann ein völlig gleiches Prisma, den bredjenden Winkel unterwärts gekehrt, hält es por die Angen und tritt nabe por das Bild auf der Tafel. fielst es wenig verändert, aber je weiter man gurucktritt, defto mehr zieht es sich, nicht allein herabwärts, sondern auch in sich felbst zu= fammen, dergeftalt, daß der violette Gaum immer fürzer wird. Endlich erscheint die Mitte weiß und nur die Grenzen des Bildes gefärbt. Steht der Beobachter genau so weit als das erste Prisma, wodurch das farbige Bild entstand, so erscheint es ihm nunmehr subjektiv farblos. Tritt er weiter zurück, so farbt es sich im umgekehrten Ginne herabwärts. Ift man doppelt soweit zurückgetreten, als das erste Prisma von der Wand steht, so sieht man mit freiem Ange das aufstrebende, durch das zweite Prisma aber das herabstrebende umgekehrte gleich fark gefärbte Bild; woraus foviel abermals erhellt, daß jenes erste Bild an der Wand keinesweges ein fertiges, im Ganzen und in feinen Teilen unberanderliches Wefen fei, fondern daß es seiner Natur nach zwar bestimmt, aber doch wieder bestimmbar und zwar bis zum Gegensatz bestimmbar, gefunden werde.

#### 144.

Was nun von dem ganzen Bilde gilt, das gilt auch von seinen Teilen. Man sasse danze Bild, ehe es zur gedachten Tafel gelangt, mit einer durchlöcherten Zwischentasel auf, und man stelle sich so, daß man zugleich das ganze Bild auf der Zwischentasel und die einzelnen verschiedensarbigen Bilder auf der Haupttasel sehen könne.

Nun beginne man den vorigen Versuch. Man trete ganz nahe zur Hanpttafel und betrachte durchs horizontale Prisma die vereinzelt übereinander stehenden farbigen Vilder; man wird sie, nach Verhältnis der Tähe, nur wenig vom Platze gerückt sinden. Man entferne sich nunmehr nach und nach, und man wird mit Bewunderung sehen, daß das rote Bild sich nur insosern verrückt, als die Tasel verrückt scheint, daß sich hingegen die obern Vilder, das violette, blaue, grüne, nach und nach herab gegen das rote ziehen und sich mit diesem verbinden, welches denn zugleich seine Farbe, doch nicht völlig, verliert und als ein ziemlich rundes einzelnes Bild dasseht.

## 145.

Betrachtet man nun, was indessen auf der Zwischentasel vorgegangen, so sieht man, daß sich das verlängerte farbige Bild für das Auge gleichfalls zusammengezogen, daß der violette Saum scheindar die Offmung verlassen, vor welcher diese Farbe sonst schwebte, daß die blane, grüne, gelbe Farbe gleichfalls verschwunden, daß die rote zuletzt auch völlig aufgehoben ist, und fürs Ange mur ein weißes Bild auf der Zwischentasel steht. Entsernt man sich noch weiter, so färbt sich dieses weiße Bild umgekehrt, wie schon weitzläustig ausgeführt worden (143).

## 146.

Man beobachte nun aber, was auf der Haupttafel geschieht. Das einzige, dort übrige, noch etwas rötliche Bild fängt nun auch au, sich am obern Teile stark rot, am untern blau und violett zu färben. Bei dieser Umkehrung vermögen die verschwundenen Bilder des obern Teils nicht sich einzeln wiederherzustellen. Die Färbung geschieht an dem einzig übrig gebliebenen untern Teil, an der Base, an dem Kern des Gauzen.

### 147.

Wer diese sich einander entsprechenden Versuche genau kennt, der wird sogleich einsehen, was es für eine Bewandtnis mit den zwei horizontal nebeneinander gebrachten Bildern (140) und deren Verruckung habe, und warum sich das Violette von der Linie des Roten entsernen müssen, ohne deshalb eine diverse Refrangibilität zu beweisen. Denn wie alles dasjenige, was vom ganzen Bilde gilt, auch von den einzelnen Teilen gelten muß, so gilt von zwei Bildern neben-

einander und von ihren Teilen eben dasselbe; welches wir nun durch Darstellung und Entwickelung der Newtonischen Vorrichtung noch umständlicher und unwidersprechlicher zeigen wollen.

## 148.

Man stelle einen schmalen, etwa singerbreiten Streifen weiß Papier, quer über einen Rahmen befestigt, in der dunklen Kammer dergestalt auf, daß er einen dunklen Hintergrund habe, und lasse nun von zwei nebeneinander gestellten Prismen, von einem die rote Farbe, vom andern die violette oder auch wohl blaue auf diesen Streisen fallen; man nehme alsdann das Prisma vors Auge und sehe nach diesem Streisen: das Note wird an demselben verharren, sich mit dem Streisen verrucken und nur noch seuriger rot werden. Das Violette hingegen wird das Papier verlassen und als ein geistiger, jedoch sehr deutlicher Streif, tieser unten, über der Finsternis schweben. Abermals eine sehr empsehlenswerte Erscheinung für diesenigen, welche die Newtonische Zaschenspielerei forzusesen gedenken; höchlich bewundernswert sür die Schüler in der Laufbank.

### 149.

Aber damit man vom Staunen zum Schauen übergeben möge, geben wir folgende Vorrichtung an. Man mache den gedachten Streifen nicht fehr lang, nicht länger, als daß beide Bilderteile jedes zur Hälfte darauf Platz haben. Man mache die Wangen des Rahmens, an die man den Streifen befestigt, etwas breit, so daß die andre Sälfte der Bilder, der Länge nach gefeilt, darauf erscheinen könne. Man sieht nun also beide Bilder zugleich, mit allen ihren Schattierungen, das eine höher, das andre tiefer, zu beiden Geiten des Rahmens. Man sieht nun auch einzelne Teile nach Belieben, zum Beispiel Gelbrot und Blaurot von beiden Geiten auf dem Dapierstreifen. Inn ergreife man jene Versuchsweise. Man blicke durchs Prisma nach dieser Vorrichtung; so wird man zugleich die Beränderung der gangen Bilder und die Beränderung der Teile gewahr werden. Das höhere Bild, welches dem Streifen die rote Farbe mitteilt, zieht fich zusammen, ohne daß das Rote seine Stelle auf dem Rahmen, ohne daß die rote Farbe den Streifen verlaffe. Das niedrigere Bild aber, welches die violette Karbe dem Streifen mitteilt, kann sich nicht zusammenziehen, ohne daß das Biolette seine Stelle auf dem Rahmen und folglich auch auf dem Papier verlaffe.

Auf dem Nahmen wird man sein Verhältnis zu den übrigen Farben noch immer erblicken, neben dem Nahmen aber wird der vom Papier sich herunterbewegende Teil wie in der Luft zu schweben scheinen. Denn die hinter ihm liegende Finsternis ist für ihn ebensogut eine Tasel, als es der Nahmen sür das auf ihn geworsene und auf ihm sich verändernde objektive Bild ist. Daß dem also sei, kann man daraus aufs genauste erkennen, daß der herabschwebende isolierte Farbenstreis immer mit seiner gleichen Farbe im halben Spektrum an der Seite Schritt hält, mit ihr horizontal sieht, mit ihr sich herabzieht und endlich, wenn sene verschwunden ist, auch verschwindet. Wir werden dieser Vorrichtung und Erscheinung eine Figur auf unsverzwölsten Tasel widmen, und so wird demsenigen, der nach uns experimentieren, nach uns die Sache genau betrachten und überlegen will, wohl kein Zweisel übrig bleiben, daß dassenige, was wir beshaupten, das Wahre sei.

### 150.

Sind wir soweit gelangt, so werden wir nun auch diesenigen Berfuche einzusehen und einzuordnen wissen, welche Newton seinem siebenten Versuche, ohne ihnen jedoch eine Zahl zu geben, hinzusügt. Doch wollen wir selbige sorgfältig bearbeiten und sie zu Bequemlichkeit künftigen Allegierens mit Nummern versehen.

## 151.

Man erinnere sich vor allen Dingen jenes fünften Versuches, bei welchem zwei übers Kreuz gehaltene Prismen dem Spektrum einen Bückling abzwangen; wodurch die diverse Refrangibilität der versschiedenen Strahlen erwiesen werden sollte, wodurch aber nach uns blos ein allgemeines Naturgesetz, die Wirkung in der Diagonale bei zwei gleichen im rechten Winkel anregenden Kräften, ausgesprochen wird.

## 152.

Gedachten Versuch können wir nun gleichfalls durch Verbindung des Subjektiven mit dem Dbjektiven austellen und geben folgende Vorrichtung dazu an, welche sowohl dieses als die nachstehenden Experimente erleichtert. Man werfe zuerst durch ein vertikal stehendes Prisma das verlängerte Sonnenbild seitwärts auf die Tafel, so daß die Farben horizontal nebeneinander zu stehen kommen; man halte

nunmehr das zweite Prisma horizontal wie gewöhnlich vor die Augen: so wird, indem das rote Ende des Bildes an seinem Platze verharrt, die violette Spitze ihren Drt auf der Tafel scheinbar verlassen und sich in der Diagonale herunterneigen. Also vorbereitet, schreite man zu den zwei von Newton vorgeschlagenen Versuchen.

## 153.

VII<sup>2</sup> Jenem von uns angegebenen vertikalen Prisma füge man ein andres gleichfalls vertikales hinzu dergestalt, daß zwei läng-lichte farbige Bilder in einer Reihe liegen. Diese beiden zusammen betrachte man nun abermals durch ein horizontales Prisma; so werden sie sich beide in der Diagonale neigen, dergestalt, daß das rote Ende sesssscheft und gleichsam die Uchse ist, worum sich das Bild herumdreht; wodurch aber weiter nichts ausgesprochen wird, als was wir schon wissen.

## 154.

VII<sup>b.</sup> Alber eine Vermannigfaltigung des Versuches ist demungeachtet noch angenehm. Man stelle die beiden vertikalen Prismen dergestalt, daß die Bilder übereinander fallen, jedoch im umgekehrten Sinne, so daß das gelbrote des einen auf das violette des andern, und umgekehrt, falle; man betrachte nun durch das horizontale Prisma diese beiden sürs nackte Auge sich deckenden Bilder, und sie werden sich für das bewassente nunmehr krenzweise übereinander neigen, weil jedes in seinem Sinn diagonal bewegt wird. Auch dieses ist eigentlich nur ein kurioser Versuch, denn es bleibt unter einer wenig verschiedenen Bedingung immer dasselbe, was wir gewahr werden. Mit den folgensben beiden verhält es sich ebenso.

### 155.

VII. Man lasse auf jenen weißen Papierstreisen (148) den roten und violetten Teil der beiden prismatischen farbigen Bilder auseinander fallen; sie werden sich vermischen und eine Purpurfarbe hervorbringen. Nimmt man nunmehr ein Prisma vor die Augen, betrachtet diesen Streisen, so wird das Biolette sich von dem Gelbroten ablösen, heruntersteigen, die Purpurfarbe verschwinden, das Gelbrote aber stehen zu bleiben scheinen. Es ist dieses dasselbige, was wir oben (149) nebeneinander gesehen haben, und für uns kein Zeweis für die diverse Refraktion, sondern nur für die Determinabilität des Karbenbildes.

VII d. Man stelle zwei kleine runde Papierscheiben in geringer Entfernung nebeneinander und werse den gelbroten Teil des Spektrums durch ein Prisma auf die eine Scheibe, den blauroten auf die andre, der Grund dahinter sei dunkel. Diese so erleuchteten Scheiben betrachte man durch ein Prisma, welches man dergestalt hält, daß die Refraktion sich gegen den roten Zirkel bewegt; je weiter man sich emfernt, je näher rückt das Violette zum Roten hin, trifft endlich mit ihm zusammen und geht sogar darüber hinaus. Unch dieses Phänomen wird jemand, der mit dem bisher beschriebenen Upparat umzugehn weiß, leicht hervorbringen und abzuleiten verstehen.

Alle diese dem siebenten Versuche angehängte Versuche sind, so wie der siebente selbst, nur Variationen jenes ob- und subjektiven Hauptversuches (E. 350—356). Denn es ist ganz einerlei, ob ich das
objektiv an die Wand geworsene prismatische Bild, im ganzen oder
teilweise, in sich selbst zusammenziehe, oder ob ich ihm einen Bückling
in der Diagonale abzwinge. Es ist ganz einerlei, ob ich dies mit
einem oder mit mehreren prismatischen objektiven Bildern tue, ob ich
es mit den ganzen Bildern, oder mit den Teilen vornehme, ob ich
sie nebeneinander, übereinander, verschränkt oder sich teilweise deckend,
richte und schiebe: immer bleibt das Phänomen eins und dasselbe und
spricht nichts weiter aus, als daß ich das in einem Sinn, zum Beispiel auswärts, hervergebrachte objektive Bild, durch subjektive, im
entgegengesetzten Sinn, zum Beispiel herabwärts angewendete Refraktion zusammenziehen, ausheben und im Gegensatze färben kann.

### 157.

Man sieht also hieraus, wie sich eigentlich die Teile des objektiventsfandenen Farbenbildes zu subjektiven Versuchen keinesweges gebrauchen lassen, weil, in solchem Falle, sowohl die ganzen Erscheinungen als die Teile derselben verändert werden und nicht einen Augenblick dieselbigen bleiben. Was bei solchen Versuchen für eine Romplikation obwalte, wollen wir durch ein Beispiel anzeigen und etwas oben Geänsertes dadurch weiter ausführen und völlig deutlich machen.

## 158.

Wenn man jenen Papierstreifen in der dunklen Kammer mit dem roten Teile des Bildes erleuchtet und ihn alsdann durch ein zweites Prisma in ziemlicher Nähe betrachtet; so verläßt die Farbe das Dapier nicht, vielmehr wird sie an dem obern Rande sehr viel lebhafter. Woher entspringt aber diese lebhaftere Farbe? Blos daber, weil der Streifen nunmehr als ein helles rotes Bild wirkt, welches durch die subjektive Brechung oben einen gleichnamigen Rand gewinnt und also erhöht an Farbe erscheint. Sanz anders verhält sichs, wenn der Streifen mit dem violetten Teile des Bildes erleuchtet wird. Durch die subjektive Wirkung zieht sich zwar die violette Farbe von dem Streifen weg (148, 149), aber die Hellung bleibt ihm einigermaßen. Dadurch erscheint er in der dunklen Rammer, wie ein weißer Streif auf schwarzem Grunde und färbt sich nach dem bekannten Gefetz, indeffen das herabgefunkene violette Ochemen dem Auge gleich= falls ganz deutlich vorschwebt. Hier ist die Natur abermals durch= aus konsequent, und wer unsern didaktischen und polemischen Darstellungen gefolgt ift, wird bieran nicht wenig Vergnügen finden. Ein Gleiches bemerkt man bei dem Bersuche VIId.

#### 159.

Ebenso verhält es sich in dem oben beschriebenen Falle (144), da wir die einzelnen übereinander erscheinenden farbigen Bilder subjektiv herabziehen. Die farbigen Schemen sind es nur, die den Platz verlassen, aber die Hellung, die sie auf der weißen Tasel erregt haben, kann nicht aufgehoben werden. Diese farblosen, hellen, zurückbleibenden Bilder werden nunmehr nach den bekannten subjektiven Gesetzen gefärbt und bringen dem, der mit dieser Erscheinung nicht bekannt ist, eine ganz besondere Konfusion in das Phänomen.

#### 160.

Auf das Vorhergehende, vorzüglich aber auf unsern hundertunde fünfunddreißigsten Paragraph, bezieht sich ein Versuch, den wir nache bringen. Man habe im Fensterladen, horizontal nahe nebeneinander, zwei kleine runde Öffnungen. Vor die eine schiebe man ein blaues, vor die andere ein gelbrotes Glas, wodurch die Sonne hereinscheint. Man hat also hier wie dort (135) zwei verschiedenfarbige Vilder nebeneinander. Tun fasse man sie mit einem Prisma auf und werse sie auf eine weiße Tasel. Hier werden sie nicht ungleich in die Höhe gerückt, sondern sie bleiben unten auf Einer Linie; aber genau besehen sind es zwei prismatische Vilder, welche unter dem Einfluß der verschiedenen farbigen Gläser stehen und also insofern verändert

sind, wie es nach der Lehre der scheinbaren Mischung und Mitteilung notwendig ift.

#### 161.

Das eine durch das gelbe Glas fallende Spektrum hat seinen obern violetten Schweif fast gänzlich eingebüßt; der untere gelbrote Saum hingegen erscheint mit verdoppelter Lebhaftigkeit; das Gelbe der Mitte erhöht sich auch zu einem Gelbroten und der obere blaue Saum wird in einen grünlichen verwandelt. Dagegen behält jenes durch das blaue Glas gehende Spektrum seinen violetten Schweif völlig bei; das Blaue ist deutlich und lebhaft; das Grüne zieht sich berunter, und statt des Gelbroten erscheint eine Urt Purpur.

#### 162.

Stellt man die gedachten beiden Versuche entweder nebeneinander, oder doch immittelbar nacheinander au; so überzeugt man sich, wie unrecht Newton gehandelt habe, mit den beweglichen physischen Farben und den fizierten chemischen ohne Unterschied zu operieren, da sie doch ihrer verschiedenen Natur nach ganz verschiedene Resultate hervorzbringen müssen, wie wir wohl hier nicht weiter auseinander zu setzen brauchen.

## 163.

Auch jenen objektiv=subjektiven Versuch (E. 350—354) mit den eben gedachten beiden verschiedenen prismatischen Farbenbildern vorzunehmen, wird besehrend sein. Man nehme wie dort das Prisma vor die Augen, betrachte die Spektra erst nahe, dann entserne man sich von ihnen nach und nach; sie werden sich beide, besonders das blaue, von oben herein zusammenziehen, das eine endlich ganz gelbrot, das andere ganz blau erscheinen, und indem man sich weiter entsernt, umgekehrt gefärbt werden.

#### 164.

Co möchte denn auch hier der Platz sein, jener Vorrichtung abermals zu gedenken, welche wir schon früher (E. 284) beschrieben haben. In einer Pappe sind mehrere Quadrate farbigen Glases angebracht; man erhellet sie durch das Sonnen-, auch nur durch das Tageslicht, und wir wollen hier genau anzeigen, was gesehen wird, wenn man an ihnen den subjektiven Versuch macht, indem man sie durch das Prisma betrachtet. Wir tun es um so mehr, als diese Vorrichtung

fünftig bei subjektiver Verrückung farbiger Bilder den ersten Platz einnehmen, und mit einiger Veränderung und Zusätzen, beinahe allen übrigen Upparat entbehrlich machen wird.

## 165.

Zuvörderst messe man jene Duadrate, welche aus der Pappe herausgeschnitten werden sollen, sehr genau ab und überzenge sich, daß sie von einerlei Größe sind. Man bringe alsdann die farbigen Gläser dahinter, stelle sie gegen den grauen Himmel und betrachte sie mit bloßem Auge. Das gelbe Duadrat als das hellste wird am größten erscheinen (E. 16). Das grüne und blaue wird ihm nicht viel nachgeben, hingegen das gelbrote und violette als die dunkelsten werden sehr viel kleiner erscheinen. Diese physiologische Wirkung der Farben, insofern sie heller oder dunkler sind, nur beiläusig zu Ehren der großen Konsequenz natürlicher Erscheinungen.

#### 166.

Man nehme sodann ein Prisma vor die Augen und betrachte diese nebeneinander gestellten Bilder. Da sie spezisiziert und chemisch sigiert sind, so werden sie nicht, wie jene des Spektrums, verändert oder gar aufgehoben; sondern sie verharren in ihrer Natur und nur die begünstigende oder verkümmernde Wirkung der Ränder sindet statt.

## 167.

Obgleich jeder diese leichte Vorrichtung sich selbst anschaffen wird, ob wir schon dieser Phänomene öfters gedacht haben; so beschreiben wir sie doch wegen eines besondern Umstands hier kürzlich, aber genau. Um gelben Bilde sieht man deutlich den obern hochroten Rand, der gelbe Saum verliert sich in der gelben Fläche; am untern Rande entsteht ein Grün, doch sieht man das Blaue sowie ein mäßig heraussstrebendes Violett ganz deutlich. Beim grünen ist alles ungefähr dasselbige, nur matter, gedämpster, weniger Selb, mehr Blau. Um blauen erscheint der rote Rand bräunlich und stark abgesetzt, der gelbe Saum macht eine Urt von schmuzigem Grün, der blaue Rand ist sehr begünstigt und erscheint fast in der Größe des Bildes selbst. Er endigt in einen lebhaften violetten Saum. Diese drei Bilder, gelb, grün und blau, scheinen sich stusenweise herabzusenken und einem Unausmerksamen die Lehre der diversen Refrangibilität zu begünstigen. Tun tritt aber die merkwürdige Erscheinung des Violetten ein, welche

wir schon oben (45) angedeutet haben. Verhältnismäßig zum Violetten ist der gelbrote Rand nicht widersprechend: denn Gelbrot und
Blaurot bringen bei apparenten Farben Purpur hervor. Weil nun
bier die Farbe des durchscheinenden Glases auch auf einem hohen
Grade von Reinheit steht, so verbindet sie sich mit dem an ihr entspringenden gelbroten Rand, es entsteht eine Urt von bräunlichem
Purpur und das Violette bleibt mit seiner obern Grenze unverruckt,
indes der untere violette Saum sehr weit und lebhast herabwärts
strebt. Daß ferner das gelbrote Vild an der obern Grenze begünstigt
wird und also auf der Linie bleibt, versteht sich von selbst, sowie daß
an der untern, wegen des Widerspruchs kein Blan und also auch
kein daraus entspringendes Violett entstehen kann, sondern vielmehr
etwas Schmußiges daselbst zu sehen ist.

## 168.

Will man diese Versuche noch mehr vermannigfaltigen, so nehme man farbige Fensterscheiben und klebe Bilder von Pappe auf dieselben. Man stelle sie gegen die Sonne, so daß diese Bilder dunkel auf farbigem Grund erscheinen; und man wird die umgekehrten Nänder, Sänme und ihre Vermischung mit der Farbe des Glases abermals gewahr werden. Ja, man mag die Vorrichtung vermannigfaltigen soviel man will, so wird das Falsche jenes ersten Tewtonischen Versuchs und aller der übrigen, die sich auf ihn beziehen, dem Freunde des Wahren, Geraden und Folgerechten immer deutlicher werden.

## Uchter Versuch.

### 169.

Der Verfasser läßt das prismatische Bild auf ein gedrucktes Blatt fallen und wirft sodann durch die Linse des zweiten Experiments diese farbig erleuchtete Schrift auf eine weiße Tasel. Hier will er denn auch, wie dort, die Buchstaben im blauen und violetten Licht näher an der Linse, die im roten aber weiter von der Linse deutlich gesehen haben. Der Schluß, den er daraus zieht, ist uns schon bekannt, und wie es mit dem Versuche, welcher nur der zweite, jedoch mit apparenten Farben, wiederholt ist, beschaffen sein mag, kann sich jeder im allgemeinen vorstellen, dem jene Ausführung gegenwärtig geblieben. Ullein es treten noch besondere Umstände hinzu, die es rätlich machen,

auch den gegenwärtigen Versuch genau durchzugehen und zwar dabei in der Ordnung zu versahren, welche wir bei jenem zweiten der Sache gemäß gefunden; damit man völlig einsehe, inwiesern diese beiden Versuche parallel gehen, und inwiesern sie voneinander abweichen.

#### 170.

1. Das Vorbild (54-57). In dem gegenwärtigen Falle stehen die Lettern der Druckschrift anstatt jener schwarzen Fäden; und nicht einmal so vorteilhaft: denn sie sind von den apparenten Farben mehr oder weniger überlasiert. Aber der von Newton hier wie dort vernachlässigte Sauptpunkt ift dieser: daß die verschiedenen Narben des Spektrums an Hellung ungleich sind. Denn das prismatische Sonnenbild zerfällt in zwei Teile, in eine Tag- und Nachtseite. Gelb und Gelbrot stehen auf der ersten, Blau und Blaurot auf der zweiten. Die unterliegende Druckschrift ist in der gelben Farbe am deutlichsten; im Gelbroten weniger: denn dieses ift schon gedrängter und dunkler. Blaurot ift durchsichtig, verdünnt, aber beleuchtet wenig. Blau ift gedrängter, dichter, macht die Buchstaben trüber; oder vielmehr feine Trübe verwandelt die Schwärze der Buchstaben in ein schönes Blau, deswegen sie vom Grunde weniger abstechen. Und so erscheint, nach Maßgabe so verschiedener Wirkungen, diese farbig beleuchtete Schrift, dieses Vorbild, an verschiedenen Stellen verschieden deutlich.

#### 171.

Außer diesen Mängeln des hervorgebrachten Bildes ift die Newtonische Vorrichtung in mehr als Einem Ginne unbequem. Wir haben daher eine neue ersonnen, die in folgendem besteht. nehmen einen Rahmen, der zu unferm Gestelle (69) paßt, überziehen denselben mit Geidenpapier, worauf wir mit starker Tusche verschiedene Züge, Punkte und dergleichen kalligraphisch anbringen und sodann den Grund mit feinem DI durchsichtig machen. Diese Tafel fommt völlig an die Stelle des Vorbildes zum zweiten Versuche. Das prismatische Bild wird von hinten darauf geworfen, die Linse ist nach dem Zimmer zu gerichtet und in gehöriger Entfernung steht die zweite Tafel, worauf die Abbildung geschehen soll. Gine solche Vorrichtung hat große Bequemlichkeiten, indem sie diesen Versuch dem zweiten gleichstellt; auch sogar darin, daß die Schattenstriche rein schwarz dasteben und nicht von den prismatischen Farben über= lasiert sind.

Hier drängt sich uns abermals auf, daß durchaus das experimentierende Verfahren Tewtons deshalb tadelhaft ist, weil er seinen Upparat mit auffallender Ungleichheit einmal zufällig ergreift, wie ihm irgend etwas zur Hand kommt, dann aber mit Komplikation und Überkünstelung nicht fertig werden kann.

### 173.

Ferner ist hier zu bemerken, daß Newton sein Vorbild behandelt als wär es unveränderlich, wie das Vorbild des zweiten Versuche, da es doch wandelbar ist. Natürlicherweise läßt sich das hier auf der Rückseite des durchsichtigen Papiers erscheinende Bild, durch ein entzgegengesestes Prisma angesehen, auf den Nullpunkt reduzieren und sodann völlig umkehren. Wie sich durch Linsen das prismatische Bild verändern läßt, ersahren wir künstig, und wir halten uns um so weniger bei dieser Betrachtung auf, als wir zum Zwecke des gegenzwärtigen Versuchs dieses Bild einstweilen als ein sires annehmen dürsen.

## 174.

2. Die Beleuchtung (57). Die apparenten Farben bringen ihr Licht mit; sie haben es in und hinter sich. Aber doch sind die verzschiedenen Stellen des Bildes, nach der Natur der Farben, mehr oder weniger beleuchtet, und daher jenes Bild der überfärbten Druckschrift höchst ungleich und mangelhaft. Überhanpt gehört dieser Versuch, sowie der zweite, ins Fach der Camera obscura. Man weiß, daß alle Gegenstände, welche sich in der dunklen Kammer abbilden sollen, böchst erleuchtet sein müssen. Bei der Newtonischen, sowie bei unserer Vorrichtung aber, ist es keine Beleuchtung des Gegenstandes, der Buchsstaben oder der Züge, sondern eine Beschattung derselben und zwar eine ungleiche; deshalb auch Buchstaben und Jüge als ganze Schatten in helleren oder dunkleren Halbschatten und Halblichtern sich ungleich darstellen müssen. Doch hat auch in diesem Besracht die neuere Vorrichtung große Vorzüge, wovon man sich leicht überzeugen kann.

#### 175.

3. Die Linse (58-69). Wir bedienen uns eben derselben, womit wir den zweiten Versuch anstellten, wie überhaupt des ganzen dort beschriebenen Upparates.

4. Das Abbild (70—76). Da nach der Tewtonischen Weise schon das Vorbild sehr ungleich und undeutlich ist, wie kann ein dentsliches Abbild entstehen? Auch legt Newton, unsern angegebenen Bestimmungen gemäß, ein Bekenntnis ab, wodurch er, wie östers geschieht, das Resultat seines Versuches wieder aushebt. Denn ob er gleich zu Ansang versichert, er habe sein Experiment im Sommer bei dem hellsten Sonnenschein angestellt, so kommt er doch zulest mit einer Nachklage und Entschuldigung, damit man sich nicht wundern möge, wenn die Wiederholung des Versuchs nicht sonderlich gelänge. Wir hören ihn selbst:

#### 177.

Das gefärbte Licht des Prismas war aber doch noch sehr zusammengeset, weil die Kreise, die ich in der zweiten Figur des fünsten Experiments beschrieben habe, sich ineinander schoben, und auch das Licht von glänzenden Wolken, zunächst bei der Sonne, sich mit diesen Farben vermischte; serner weil das Licht durch die Ungleichheiten in der Politur des Prismas unregelmäßig zersplittert wurde. Um aller dieser Nebenumstände willen war das farbige Licht, wie ich sagte, noch so mannigsaltig zusammengesetzt, daß der Schein von jenen schwachen und dunklen Farben, dem Blauen und Violetten, der auf das Papier siel, nicht so viel Deutlichkeit gewährte, um eine gute Beobachtung zuzulassen.

## 178.

Das Unheil solcher Reservationen und Restriktionen geht durch das gange Werk. Erst versichert der Verfasser: er habe bei seinen Vorrichtungen die größte Vorsicht gebraucht, die hellsten Tage abgewartet, die Rammer hermetisch verfinstert, die vortrefflichsten Prismen ausgewählt; und dann will er fich hinter Zufälligkeiten flüchten, daß Wolken vor der Conne gestanden, daß durch eine schlechte Politur das Prisma unsicher geworden sei. Der homogenen nie zu homogeni= sierenden Lichter nicht zu gedenken, welche sich einander verwirren, verunreinigen, ineinander greifen, sich stören und niemals das sind noch werden können, was sie sein sollen. Mehr als einmal muß uns daher jener berühmte theatralische Hetman der Rosacken einfallen, welcher sich gang zum Memtonianer geschielt hätte. Denn ihn würde es vortrefflich kleiden, mit großer Behaglichkeit auszurufen: wenn ich Birkel sage, so mein ich eben, was nicht rund ist; sage ich gleich= artig, so heißt das immer noch zusammengesett; und fag ich weiß, so kann es fürwahr nichts anders heißen als schmutig.

Betrachten wir nunmehr die Erscheinung nach unserer Austalt, so sinden wir die schwarzen Züge deutlicher oder undeutlicher, nicht in bezug auf die Farben, sondern aufs Hellere oder Dunklere derselben; und zwar sind die Stufen der Deutlichkeit folgende: Gelb, Grün, Blan, Gelbrot und Blaurot; da denn die beiden letztern, je mehr sie sich dem Nande, dem Dunklen nähern, die Züge immer undeutlicher darstellen.

## 180.

Ferner ist hierbei ein gewisser Bildpunkt offenbar, in welchem, sowie auf der Fläche, die ihn parallel mit der Linse durchschneidet, die sämtlichen Ubbildungen am deutlichsten erscheinen. Indessen kann man die Linse von dem Vorbilde ab- und zu dem Vorbilde zurücken, so daß der Unterschied beinahe einen Fuß beträgt, ohne daß das Ubbild merklicher undeutlich werde.

### 181.

Innerhalb dieses Raumes hat Tewton operiert; und nichts ist natürlicher, als daß die von den helleren prismatischen Farben ersteuchteten Züge auch da schon oder noch sichtbar sind, wenn die von den dunkleren Farben erleuchteten, oder vielmehr beschatteten Züge verschwinden. Daß aber, wie Tewton behauptet, die von den Farben der Tagseite beleuchteten Zuchstaben alsdann undeutlich werden, wenn die von der Nachtseite her beschienenen deutlich zu sehen sind, ist einstir allemal nicht wahr, so wenig wie beim zweiten Experimente, und alles, was Tewton daher behaupten will, fällt zusammen.

## 182.

5. Die Folgerung. Gegen diese bleibt uns, nach allem dem, was bisher ausgeführt und dargetan worden, weiter nichts zu wirken übrig.

## 183.

Che wir aber uns aus der Gegend dieser Bersuche entsernen, so wollen wir noch einiger andern erwähnen, die wir bei dieser Gelegensheit anzustellen veranlaßt worden. Das zweite Experiment so energisch als möglich darzustellen, brachten wir verschiedenfarbige von hinten wohl erleuchtete Scheiben an die Stelle des Borbildes und fanden,

was vorauszusehen war, daß sich die durch ausgeschnistene Pappe oder sonst auf denselben abzeichnenden dunklen Bilder auch nur nach der verschiedenen Helle oder Dunkelheit des Grundes mehr oder weniger auszeichneten. Dieser Versuch führte uns auf den Gedanken, gemalte Fensterscheiben an die Stelle des Vorbildes zu setzen, und alles fand sich einmal wie das andremal.

## 184.

Hiebon war der Übergang zur Zauberlaterne ganz natürlich, deren Erscheinungen mit dem zweiten und achten Versuche Newtons im wesentlichen zusammentreffen; überall spricht sich die Wahrheit der Natur und unserer naturgemäßen Darstellung, sowie das Falsche der Newtonischen verkünstelten Vorstellungsart, energisch aus.

## 185.

Nicht weniger ergriffen wir die Gelegenheit in einer portativen Camera obscura an einem Festtage, bei dem hellsten Sonnenschein, die buntgeputzten Leute auf dem Spaziergänge anzusehen. Alle nebeneinander sich besindenden variegierten Rleider waren deutlich, sobald die Personen in den Bildpunkt oder in seine Region kamen; alle Muster zeigten sich genau, es mochte blos Hell und Duukel, oder beides mit Farbe, oder Farbe mit Farbe wechseln. Wir können also hier abermals kühn wiederholen, daß alles natürliche und künstliche Sehen unmöglich wäre, wenn die Newtonische Lehre wahr sein sollte.

## 186.

Der Hauptirrtum, dessen Beweis man durch den achten sowie durch die zwei ersten Versuche erzwingen will, ist der: daß man farbigen Flächen, Farben, wenn sie als Massen im Malersinne erscheinen und wirken, eine Eigenschaft zuschreiben möchte, vermöge welcher sie, nach der Refraktion, früher oder später in irgend einem Bildpunkt anlangen; da es doch keinen Bildpunkt ohne Bild gibt, und die Aberration, die bei Verrückung des Bildes durch Brechung sich zeigt, blos an den Rändern vorgeht, die Mitte des Bildes hingegen nur in einem äußersten Falle afsiziert wird. Die diverse Refrangibilität ist also ein Märchen. Wahr aber ist, daß Refraktion auf ein Bild nicht rein wirkt, sondern ein Doppelbild hervorbringt, dessen Eigenschaft wir in unserm Entwurf genugsam klar gemacht haben.

# Rekapitulation der acht ersten Bersuche.

## 187.

Da wir nunmehr auf einen Punkt unserer polemischen Wanderung gekommen sind, wo es vorteilhaft sein möchte, still zu stehen und sich umzuschauen nach dem Weg, welchen wir zurückgelegt haben; so wollen wir das Bisherige zusammenkassen und mit wenigen Worten die Resultate darstellen.

### 188.

Newtons bekannte, von andern und uns bis zum Überdruß wiederhelte Lehre soll durch jene acht Versuche bewiesen sein. Und gewiß,
was zu tun war, hat er getan: denn im Folgenden sindet sich wenig
Neues; vielmehr sucht er nur von andern Seiten her seine Argumente
zu bekräftigen. Er vermannigfaltigt die Experimente und nötigt ihnen
immer neue Zedingungen auf. Aus dem schon Abgehandelten zieht
er Folgerungen, ja er geht polemisch gegen Andersgesunte zu Werke.
Doch immer dreht er sich nur in einem engen Kreise und stellt seinen
kümmerlichen Hausrat bald so, bald so zurechte. Kennen wir den
Wert der hinter uns liegenden acht Experimente, so ist uns in dem
Folgenden weniges mehr fremd. Daher kommt es auch, daß die
Überlieserung der Newtonischen Lehre in den Kompendien unserer
Experimentalphysik so lakonisch vorgetragen werden konnte. Mehr=
gedachte Versuche gehen wir nun einzeln durch.

## 189.

In dem dritten Bersuche wird das Hauptphänomen, das prismatische Spektrum, unrichtig als Skale dargestellt; da es ursprünglich aus einem Entgegengesetzten, das sich erst später vereinigt, besteht. Der vierte Bersuch zeigt uns eben diese Erscheinung subjektiv, ohne daß wir mit ihrer Natur tieser bekannt würden. Im fünften neigt sich gedachtes Bild durch wiederholte Refraktion etwas verlängert zur Seite. Woher diese Neigung in der Diagonale so wie die Verlängerung sich herschreibe, wird von uns umständlich dargetan.

#### 190.

Der sechste Versuch ist das sogenannte Experimentum Crucis, und hier ist wohl der Ort anzuzeigen, was eigentlich durch diesen Ausdruck

gemeint sei. Crux bedeutet hier einen in Kreuzesform an der Land= straße stehenden Wegweiser, und dieser Versuch foll also für einen folchen gelten, der uns vor allem Jrrfum bewahrt und unmittelbar auf das Ziel hindeutet. Wie es mit ihm beschaffen, wissen diejenigen, die unserer Ausführung gefolgt sind. Gigentlich geraten wir dadurch ganz ins Stecken und werden um nichts weiter gebracht, nicht einmal weiter gewiesen. Denn im Grunde ift es nur ein Idem per Idem. Refrangiert man das ganze prismatische Bild in derselben Richtung zum zweifenmal, so verlängert es sich, wobei aber die verschiedenen Farben ihre vorigen Entfernungen nicht behalten. Was auf diese Weise am Ganzen geschieht, geschieht auch an den Teilen. Ganzen ruckt das Biolette viel weiter por als das Rote, und eben dasselbe tut das abgesonderte Violette. Dies ist das Wort des Rätsels, auf dessen falsche Auflösung man sich bisher so viel zugute getan hat. In dem siebenten Bersuche werden ähnliche subjektive Wirkungen gezeigt und von uns auf ihre wahren Elemente zurückgeführt.

#### 191.

Hatte sich nun der Verfasser bis dahin beschäftigt, die farbigen Lichter aus dem Sonnenlichte herauszuzwingen; so war schon früher eingeleitet, daß auch körperliche Farben eigentlich solche farbige Lichteteile von sich schieken. Hiezu war der erste Versuch bestimmt, der eine scheinbare Verschiedenheit in Verruckung bunter Quadrate auf dunklem Grund vors Auge brachte. Das wahre Verhältnis haben wir umständlich gezeigt und gewiesen, daß hier nur die Wirkung der prismatischen Känder und Säume an den Grenzen der Vilder die Ursache der Erscheinung sei.

#### 192.

Im zweiten Versuche wurden auf gedachten bunten Flächen kleinere Bilder angebracht, welche, durch eine Linse auf eine weiße Tafel geworfen, ihre Umrisse früher oder später daselbst genauer bezeichnen sollten. Auch hier haben wir das wahre Verhältnis umständlich auseinander gesetzt, so wie bei dem achten Versuch, welcher, mit prismatischen Farben angestellt, dem zweiten zu Hilfe kommen und ihn außer Zweisel setzen sollte. Und so glauben wir durchaus das Verfängliche und Falsche der Versuche, so wie die Nichtigkeit der Folgerungen, enthüllt zu haben.

Um zu diesem Zwecke zu gelangen, haben wir immersort auf unsern Entwurf hingewiesen, wo die Phänomene in naturgemäßerer Ordnung aufgeführt sind. Ferner bemerkten wir genau, wo Newton etwas Unvorbereitetes einführt, um den Leser zu überraschen. Nicht weniger suchten wir zugleich die Versuche zu vereinfachen und zu vermannigfaltigen, damit man sie von der rechten Seite und von vielen Seiten sehen möge, um sie durchans beurteilen zu können. Was wir sonst noch getan und geleistet, um zu unserm Endzweck zu gelangen, darzüber wird uns der günstige Leser und Teilnehmer selbst das Zeugnis geben.

## Dritte Proposition. Drittes Theorem.

Das Licht der Sonne besteht aus Strahlen, die verschieden reslezibel sind, und die am meisten refrangiblen Strahlen sind auch die am meisten resleziblen.

#### 194.

Nachdem der Verfasser uns genugsam überzeugt zu haben glaubt, daß unser weißes, reines, einfaches, helles Licht aus verschiedenen, farbigen, dunklen Lichtern insgeheim gemischt sei, und diese innerlichen Teile durch Refraktion hervorgenötigt zu haben wähnt; so denkt er nach, ob nicht auch noch auf andere Weise diese Operation glücken möchte, ob man nicht durch andere verwandte Zedingungen das Licht nötigen könne, seinen Zusen aufzuschließen.

#### 195.

Der Refraktion ist die Reflegion nahe verwandt, so daß die erste nicht ohne die letzte vorkommen kann. Warum sollte Reflegion, die sonst so mächtig ist, nicht auch diesmal auf das unschuldige Licht ihre Gewalt ausüben? Wir haben eine diverse Resterngibilität, es wäre doch schön, wenn wir auch eine diverse Resserbilität hätten. Und wer weiß, was sich nicht noch alles fernerhin daran auschließen läßt. Daß nun dem Versasser der Beweis durch Versuche, wozu er sich nunmehr anschiekt, vor den Augen eines gewarnten Beobachters ebensowenig als seine disherigen Beweise gelingen werde, läßt sich vorauszichen; und wir wollen von unserer Geite zur Ausstlärung dieses Fehlzgriffs das Möglichste beitragen.

# Reunter Versuch.

## 196.

Wie der Verfasser hierbei zu Werke geht, ersuchen wir unsere Lefer in der Optik felbst nachzuseben: denn wir gedenken, austatt uns mit ihm einzulassen, auftatt ihm zu folgen und ihn Schrift vor Schrift zu widerlegen, uns auf eigenem Wege um die mahre Darstellung des Phänomens zu bemühen. Wir haben zu diesem Zweck auf unserer achten Safel die einundzwanzigste Figur der vierten Newtonischen Tafel zum Grunde gelegt, jedoch eine naturgemäßere Albbildung linearisch ausgedruckt, auch zu besserer Ableitung des Phänomens die Figur fünfmal nach ihren steigenden Verhältnissen wieder= holt, wodurch die in dem Versuch vorgeschriebene Bewegung gewissermaßen vor Alugen gebracht, und was eigentlich vorgehe, dem Beschauenden offenbar wird. Übrigens haben wir zur leichtern Überficht des Ganzen die Buchstaben der Memtonischen Tafeln beibehalten, fo daß eine Vergleichung sich bequem anstellen läßt. Wir beziehen uns hierbei auf die Erläuterung unserer Rupfertafeln, wo wir noch manches, über die Unzulänglichkeit und Berfänglichkeit der Mewtonischen Figuren überhaupt, beizubringen gedenken.

#### 197.

Man nehme nunmehr unsere achte Tafel vor sich und betrachte die erste Figur. Bei F trete das Sonnenbild in die sinstre Rammer, gehe durch das rechtwinklichte Prisma ABC bis auf dessen Base M, von da an gehe es weiter durch, werde gebrochen, gefärbt und male sich, auf die uns bekannte Weise, auf einer unterliegenden Tafel als ein längliches Bild GH. Bei dieser ersten Figur ersahren wir weiter nichts, als was uns schon lange bekannt ist.

## 198.

In der zweiten Figur trete das Sonnenbild gleichfalls bei F in die dunkle Rammer, gehe in das rechtwinklichte Prisma ABC und spiegle sich auf dessen M dergeskalt ab, daß es durch die Seite AC heraus nach einer unterliegenden Tafel gehe und daselbst das runde und farblose Bild N auswerfe. Dieses runde Bild ist zwar ein abgeleitetes, aber ein völlig unverändertes; es hat noch keine Determination zu irgend einer Farbe erlitten.

Man lasse nun, wie die dritte Figur zeigt, dieses Bild N auf ein zweites Prisma VXY fallen, so wird es beim Durchgehen eben das leisten, was ein originäres oder von jedem Spiegel zurückgeworsenes Bild leistet; es wird nämlich, nach der uns genugsam bekannten Weise, auf der entgegengestellten Tafel das längliche gefärbte Bild pt abmalen.

#### 200.

Man lasse nun, nach unster vierten Figur, den Apparat des ersten Prismas durchaus wie bei den drei ersten Fällen und fasse mit einem zweiten Prisma VXY auf eine behutsame Weise nur den obern Nand des Bildes N auf; so wird sich zuerst auf der entgegengesetzten Tasel der obere Nand p des Bildes pt blau und violett zeigen, dahingegen der untere t sich erst etwas später sehen läßt, nur dann erst, wenn man das ganze Bild N durch das Prisma VXY aufgefaßt hat. Daß man eben diesen Versuch mit einem direkten oder von einem Planssiegel abgespiegelten Sonnenbilde machen könne, versteht sich von selbst.

#### 201.

Der grobe Jrrtum, den hier der Verfasser begeht, ist der, daß er sieh und die Seinigen überredet, das bunte Bild GH der ersten Figur habe mit dem farblosen Bilde N der zweiten, driften und vierten Figur den innigsten Zusammenhang, da doch auch nicht der mindeste stattsindet. Denn wenn das bei der ersten Figur in M anlangende Sonnenbild durch die Seite BC hindurchgeht und nach der Refrastion in GH gefärbt wird; so ist dieses ein ganz anderes Bild als jenes, das in der zweiten Figur von der Stelle M nach N zurückgeworsen wird und farblos bleibt, bis es, wie uns die dritte Figur überzeugt, in pt auf der Tasel, blos als käme es von einem direkten Lichte, durch das zweise Prisma gefärbt abgebildet wird.

#### 202.

Bringt man nun, wie in der vierten Figur gezeichnet ist, ein Prisma sehr schief in einen Teil des Bildes (200); so geschieht dassselbe, was Newton durch eine langsame Drehung des ersten Prismas um seine Uchse bewirkt: eine von den scheinbaren Feinheiten und Alkkuratessen unseres Experimentators.

203

Denn wie wenig das Bild, das bei M durchgeht und auf der Tafel das Bild GH bildet, mit dem Bilde, das bei M zurückgeworfen und farblos bei N abgebildet wird, gemein habe, wird nun jedermann deutlich sein. Allein noch auffallender ist es, wenn man bei der fünften Figur den Gang der Linien verfolgt. Man wird alsdann sehen, daß da, wo das Bild M nach der Refraktion den gelben und gelbroten Rand G erzengt, das Bild N nach der Refraktion den violetten p erzeuge; und umgekehrt, wo das Bild M den blauen und blauroten Rand H erzeugt, das Bild N, wenn es die Refraktion durchgegangen, den gelben und gelbroten Rand t erzeuge: welches ganz natürlich ist, da einmal das Sonnenbild F in dem ersten Prisma herunterwärts und das abgeleitete Bild M in N hinaufwärts gebrochen wird. Es ift also nichts als die alte, uns bis zum Überdruß befannte Regel, die sich hier wiederholt und welche nur durch die Newtonischen Subtilitäten, Verworrenheiten und falschen Darftellungen dem Beobachter und Denker aus den Augen gerückt wird. Denn die Newtonische Darstellung auf seiner vierten Tafel Figur 21 gibt blos das Bild mit einer einfachen Linie an, weil der Verfasser, wie es ihm beliebt, bald vom Sonnenbild, bald vom Licht, bald vom Strahle redet; und gerade im gegenwärtigen Falle ist es hochst bedeutend, wie wir oben bei der vierten Figur unserer achten Tafel gezeigt haben, die Erscheinung als Bild, als einen gewissen Raum einnehmend, zu betrachten. Es würde leicht sein, eine gewisse Vorrichtung zu machen, wo alles das Erforderliche auf einem Gestelle fixiert beisammenstünde; welches nötig ift, damit man durch eine fachte Wendung das Phä= nomen hervorbringen und das Verfängliche und Unzulängliche des Newtonischen Bersuchs dem Freunde der Wahrheit vor Augen stellen fonne.

# Zehnfer Versuch.

### 204.

Auch hier wäre es not, daß man einige Figuren und mehrere Blätter Widerlegung einem Versuch widmete, der mit dem vorigen in genauem Zusammenhang steht. Aber es wird nun Zeit, daß wir dem Leser selbst etwas zutrauen, daß wir ihm die Freude gönnen, jene Verworrenheiten selbst zu entwickeln. Wir übergeben ihm daher Tewtons Text und die daselbst angeführte Figur. Er wird eine

umständliche Darstellung, eine Illustration, ein Scholion finden, welche zusammen weiter nichts leisten, als daß sie den neunten Versuch mit mehr Bedingungen und Umständlichkeiten belasten, den Hauptpunkt unfaßlicher machen, keinesweges aber einen bessern Beweis gründen.

## 205.

Dasjenige, worauf hierbei alles ankommt, haben wir schon umsständlich herausgesett (201), und wir dürsen also hier dem Beobachter, dem Beurteiler nur kürzlich zur Pflicht machen, daran sestzuhalten, daß die beiden prismatischen Bilder, wovon das eine nach der Spiegeslung, das andere nach dem Durchgang durch das Mittel hervorzgebracht wird, in keiner Verbindung, in keinem Verhältnis zusammen stehen, jedes vielmehr für sich betrachtet werden muß, jedes für sich entspringt, jedes für sich aufgehoben wird; so daß alle Beziehung untereinander, von welcher uns Newton so gern überreden möchte, als ein leerer Wahn, als ein beliebiges Märchen anzusehen ist.

# Newtons Nekapitulation der zehn ersten Versuche.

#### 206.

Wenn wir es von unserer Seite für nötig und vorteilhaft hielten, nach den acht ersten Versuchen eine Übersicht derselben zu veranlassen, so int Tewton dasselbige auf seine Weise nach dem zehnten; und indem wir ihn hier zu beobachten alle Ursache haben, sinden wir uns in dem Falle, unsern Widerspruch abermals zu artikulieren. In einem höchst verwickelten Perioden drängt er das nicht Zusammengehörende neben- und übereinander dergestalt, daß man nur mit innerster Renntnis seines bisherigen Versahrens und mit genauester Ausmerksamkeit dieser Schlinge entgehen kann, die er hier, nachdem er sie lange zurecht gelegt, endlich zusammenzieht. Wir ersuchen daher unsere Leser dassenige nochmals mit Seduld in anderer Verbindung anzuhören, was schon öfter vorgetragen worden: denn es ist kein ander Mittel, seinen bis zum Überdruß wiederholten Irrtum zu vertilgen, als daß man das Wahre gleichfalls bis zum Überdruß wiederhole.

Findet man nun bei allen diesen mannigsaltigen Experimenten, man mache den Bersuch mit reslektiertem Licht, und zwar sowohl mit solchem, das von natürlichen Körpern (Experiment 1, 2) als auch mit solchem, das von spiegelnden (Experiment 9) zurückstrahlt;

### 208.

Hier bringt Newton unter der Rubrik des reflektierten Lichtes Berfuche zusammen, welche nichts gemein miteinander haben, weil es ihm darum zu tun ift, die Reflexion in gleiche Würde und Wirkung mit der Refraktion, was Farbenhervorbringen betrifft, zu setzen. Das spiegelnde Bild im neunten Experiment wirkt nicht anders als ein direktes, und sein Spiegeln hat mit Hervorbringung der Farbe gar nichts zu tun. Die natürlichen gefärbten Körper des ersten und zweiten Experiments hingegen kommen auf eine ganz andere Weise in Betracht. Ihre Dberflächen find spezifiziert, die Farbe ift an ihnen fixiert, das daber reflektierende Licht macht diese ihre Eigenschaften ficht= bar, und man will nur, wie auch schon früher geschehen, durch das Griel der Terminologie, bier abermals andeuten, daß von den natur= lichen Körpern farbige Lichter, aus dem farblosen Sauptlicht durch gewisse Eigenschaften der Dberfläche herausgelockte Lichter, reflektieren, welche sodann eine diverse Refraktion erdulden sollen. Wir wissen aber beffer, wie es mit diefem Phanomen fteht, und die drei bier angeführten Experimente imponieren uns weder in ihrer einzelnen falschen Darstellung, noch in ihrer gegenwärtigen erzwungenen Zusammen= stellung.

#### 209.

Oder man mache denselben mit gebrochenem Licht, es sei nun bevor die ungleich gebrochenen Strahlen durch Divergenz voneinander abgesondert sind, bevor sie noch die Weiße, welche aus ihrer Zusammensehung entspringt, verloren haben, also bevor sie noch einzeln, als einzelne Farben erscheinen (Experiment 5);

#### 210.

Bei dieser Gelegenheit kommen uns die Nummern unserer Paragraphen sehr gut zustatten: denn es würde Schwierigkeit haben, am fünften Versuche das, was hier geäußert wird, aufzusinden. Es ist eigentlich nur bei Gelegenheit des fünften Versuches angebracht, und wir haben schon dort auf das Einpaschen dieses kontrebanden Punktes alle Ausmerksamkeit erregt. Wie künstlich bringt Newton auch hier

das Wahre gedämpft herein, damit es ja sein Falsches nicht über-leuchte. Man merke sein Bekenntnis. Die Brechung des Lichtes ift also nicht allein hinreichend, um die Farben zu sondern, ihnen ihre anfängliche Weiße zu nehmen, die ungleichen Gtrahlen einzeln als einzelne Farben erscheinen zu machen; es gehört noch etwas anderes dazu, und zwar eine Divergenz. Wo ift von dieser Divergenz bisher auch nur im mindesten die Rede gewesen? Gelbst an der angeführten Stelle (112) fpricht Newton wohl von einem gebrochnen und weißen Lichte, das noch rund fei, auch daß es gefärbt und länglich erscheinen fonne; wie aber fich eins aus dem andern entwickele, eins aus dem andern herfließe, darüber ift ein tiefes Stillschweigen. Run erst in der Rekapitulation fpricht der kluge Mann das Wort Divergenz als im Vorbeigehen aus, als etwas, das fich von felbst versteht. Aber es verfteht fich neben feiner Lehre nicht von felbst, fondern es gerftort folche unmittelbar. Es wird also oben (112) und hier abermals zugestanden, daß ein Licht, ein Lichtbild, die Brechung erleiden und
nicht völlig farbig erscheinen könne. Wenn dem so ist, warum stellen denn Newton und seine Schüler Brechung und völlige Farben-erscheinung als einen und denselben Ukt vor? Man sehe die erste Figur unserer fiebenten Safel, die durch alle Rompendien bis auf den heutigen Zag wiederholt wird; man sehe so viele andere Darstellungen, fogar die ausführlichsten, zum Beispiel in Martins Optif: wird nicht überall Brechung und vollkommene Divergenz aller fogenannten Strahlen gleich am Prisma vorgestellt? Was beifft denn aber eine nach vollendeter Brechung eintretende fpatere Divergenz? Es beißt nur gestehen, daß man unredlich zu Werke geht, daß man etwas einschieben muß, was man nicht branchen und doch nicht leugnen fann.

#### 211.

Auch oben (112) geht Newton unredlich zu Werke, indem er das gebrochene Lichtbild für weiß und rund angibt, da es zwar in der Mitte weiß, aber doch an den Rändern gefärbt und schon einigermaßen länglich erscheint. Daß die Farbenerscheinung blos an den Rändern entstehe, daß diese Ränder divergieren, daß sie endlich übereinandergreisen und das ganze Bild bedecken, daß hierauf alles anskomme, daß durch dieses simple Phänomen die Newtonische Theorie zerstört werde, haben wir zu unserem eigenen Überdruß hundertmal wiederholt. Allein wir versäumen hier die Gelegenheit nicht, eine Bemerkung beizubringen, wodurch der Starrsinn der Newtonianer

einigermaßen entschuldigt wird. Der Meister nämlich kannte recht gut die Umstände, welche seiner Lehre widerstrebten. Er verschwieg sie nicht, er verhüllte, er versteckte sie nur; doch erwähnt war dersselben. Brachte man nun nachher den Newtonianern einen solchen Umstand als der Lehre widerstreitend vor, so versicherten sie: der Meister habe das alles schon gewußt, aber nicht darauf geachtet, seine Theorie immersort für gegründet und unumstößlich gehalten; und so müßten denn doch wohl diese Dinge von keiner Bedeutung sein. Was uns betrifft, so machen wir auf das Bekenntnis: Refraktion tue es nicht allein, sondern es gehöre Divergenz dazu, aber und abermals ausmerksam, indem wir uns in der Folge des Streites noch manchmal darauf werden beziehen müssen.

#### 212.

Oder nachdem sie voneinander gesondert worden und sich gefärbt zeigen (Experiment 6, 7, 8);

### 213.

Wem durch unsere umständliche Ausführung nicht klar geworden, daß durch gedachte drei Experimente nicht das mindeste geleistet und dargetan ist, mit dem haben wir weiter nichts mehr zu reden.

#### 214.

Man experimentiere mit Licht, das durch parallele Oberflächen hindurch: gegangen, welche wechselseitig ihre Wirkung ausheben (Experiment 10):

#### 215.

Ein Sonnenbild, das rechtwinklicht durch parallele Oberflächen hindurchgegangen ist, findet sich wenig verändert und bringt, wenn es nachher durch ein Prisma hindurchgeht, völlig diejenige Erscheinung hervor, welche ein unmittelbares leistet. Das zehnte Experiment ist wie so viele andere nichts als eine Verkünstelung ganz einfacher Phänomene, vermehrt nur die Masse dessen, was überschaut werden soll, und steht auch hier in dieser Rekapitalution ganz müßig.

#### 216.

Findet man, sage ich, bei allen diesen Experimenten immer Strahlen, welche bei gleichen Inzidenzen auf dasselbe Mittel ungleiche Brechungen erleiden,

Niemals sindet man Strahlen, man erklärt nur die Erscheinungen durch Strahlen; nicht eine ungleiche, sondern eine nicht ganz reine, nicht scharf abgeschnittene Brechung eines Bildes sindet man, deren Ursprung und Unlaß wir genugsam entwickelt haben. Daß Newton und seine Schule dassenige mit Angen zu sehen glauben, was sie in die Phänomene hinein theoretisiert haben, das ist es eben, worüber man sich beschwert.

## 218.

Und das nicht etwa durch Zersplitterung oder Erweiterung der einzelnen Strahlen,

## 219.

Hier wird eine ganz unrichtige Vorstellung ausgesprochen. Newton behauptet nämlich, dem farbigen Licht begegne das nicht, was dem weißen Lichte begegnet; welches nur der behaupten kann, der unausmerksam ist und auf zarte Differenzen nicht achtet. Wir haben umskändlich genug gezeigt, daß einem farbigen Bilde eben das bei der Brechung begegne, was einem weißen begegnet, daß es an den Rändern gesesmäßig prismatisch gefärbt werde.

#### 220.

Noch durch irgend eine zufällige Ungleichheit der Refraktion (Experiment 5 und 6);

#### 221.

Daß die Farbenerscheinung bei der Refraktion nicht zufällig, sondern gesetzmäßig sei, dieses hat Newton ganz richtig eingesehen und behauptet. Die Geschichte wird uns zeigen, wie dieses wahre Aperçu seinem Falschen zur Base gedient; wie uns denn dort auch noch manches wird erklärbar werden.

#### 222.

Findet man ferner, daß die an Brechbarkeit verschiedenen Etrahlen voneinander getrennt und sortiert werden können, und zwar sowohl durch Refraktion (Experiment 3) als durch Reslegion (Experiment 10);

#### 223.

Im dritten Experiment sehen wir die Farbenreihe des Spektrums; daß das aber getrennte und sortierte Strahlen seien, ist eine bloke

hppothetische und, wie wir genugsam wissen, höchst unzulängliche Erklärungsformel. Im zehnten Experiment geschieht nichts, als daß an der einen Seite ein Spektrum verschwindet, indem an der andern Seite ein neues entsteht, das sich jedoch weder im ganzen noch im einzelnen keinesweges von dem ersten herschreibt, nicht im mindesten mit demselben zusammenhängt.

### 224.

Und daß diese verschiedenen Arten von Strahlen jede besonders bei gleichen Inzidenzen ungleiche Refraktion erleiden, indem diejenigen, welche vor der Scheizdung mehr als die andern gebrochen wurden, auch nach der Scheidung mehr gebrochen werden (Experiment 6 und ff.);

## 225.

Wir haben das sogenannte Experimentum Crucis und was Newton demselben noch irgend zur Seite stellen mag, so ausführlich behandelt und die dabei vorkommenden verfänglichen Umstände und verdeckten Bedingungen so sorgfältig ins Plane und Klare gebracht, daß uns hier nichts zu wiederholen übrig bleibt, als daß bei jenem Experiment, welches uns den wahren Weg weisen soll, keine diverse Refrangibilität im Spiel ist; sondern daß eine wiederholte fortgesetzte Refraktion nach ihren ganz einsachen Gesetzten immer fort und weiter wirkt.

#### 226.

Findet man endlich, daß, wenn das Sonnenlicht durch drei oder mehrere kreuzweis gestellte Prismen nach und nach hindurchgeht, diejenigen Strahlen, welche in dem ersten Prisma mehr gebrochen waren als die andern, auf dies selbe Weise und in demselben Verhältnis in allen folgenden Prismen abermals gebrochen werden:

#### 227.

Hier ist abermals ein Kreuz, an das der einfache Menschensinn geschlagen wird: denn es ist auch hier derselbe Fall wie bei dem Experimentum Erucis. Bei diesem ist es eine wiederholte fortgesetzte Restaktion auf geradem Wege im Sinne der ersten; beim fünften Versuch aber ist es eine wiederholte fortgesetzte Refraktion nach der Seite zu, wodurch das Bild in die Diagonale und nachher zu immer weiterer Senkung genötigt wird, wobei es denn auch, wegen immer weiterer Verrückung, an Länge zunimmt.

So ist offenbar, daß das Sonnenlicht eine heterogene Mischung von Strahlen ist, deren einige beständig mehr refrangibel sind als andre; welches zu erweisen war.

#### 229.

Uns ist nur offenbar, daß das Sonnenbild so gut wie jedes andre, helle oder dunkle, farbige oder farblose, insosern es sich vom Grunde auszeichnet, durch Nefraktion an dem Rand ein farbiges Nebenbild erhält, welches Nebenbild unter gewissen Bedingungen wachsen und das Hauptbild zudecken kann.

## 230.

Daß Newton aus lauter falschen Prämissen keine wahre Folgerung ziehen konnte, versteht sich von selbst. Daß er durch seine zehn Experimente nichts bewiesen, darin sind gewiß alle ausmerksame Leser mit uns einig. Der Gewinn, den wir von der zurückgelegten Urbeit ziehen, ist erstlich: daß wir eine falsche hohle Meinung los sind; zweitens: daß wir die Konsequenz eines früher (E. 178—356) abzgeleiteten Phänomens deutlich einsehen; und drittens: daß wir ein Muster von sophistischer Entstellung der Natur kennen lernten, das nur ein außerordentlicher Geist wie Newton, dessen Eigensun und Hartnäckigkeit seinem Genie gleich kam, ausstellen konnte. Wir wollen nun, nachdem wir soweit gelangt, versuchen, ob wir zunächst unser Polemik uns und unsern Lesern bequemer machen können.

# Übersicht des Nächstfolgenden.

### 231.

Wenn wir uns hätten durch die Newtonische Nekapitulation überzengen lassen, wenn wir geneigt wären, seinen Worten Beifall zu geben, seiner Theorie beizutreten; so würden wir uns verwundern, warum er denn die Sache nicht für abgetan halte, warum er fortsahre zu beweisen, ja warum er wieder von vorn aufange? Es ist daher eine Übersicht desto nötiger, was und wie er es denn eigentlich beginnen will, damit uns deutlich werde, zu welchem Ziele er nun eigentlich hinschreitet.

Im allgemeinen sagen wir erst hierüber soviel. Newtons Lehre war der naturforschenden Welt lange Zeit nur aus dem Briefe an die Londner Sozietät bekannt; man untersuchte, man beurteilte sie hiernach, mit mehr oder weniger Fähigkeit und Glück. Der Hauptsatz, daß die aus dem weißen heterogenen Licht geschiedenen homogenen Lichter unveränderlich seien und bei wiederholter Refraktion keine andere Farbe als ihre eigene zeigten, ward von Mariotte bestritten, der wahrscheinlich, indem er das Experimentum Erncis untersuchte, bei der zweiten Refraktion die fremden Farbenränder der kleinen sarbigen Bildchen bemerkt hatte. Newton griff also nach der Aussslucht: jene durch den einfachen prismatischen Versuch gesonderten Lichter seien nicht genugsam gesondert; hierzu gehöre abermals eine neue Operation: und so sind die vier nächsten Versuche zu diesem Zweck ersonnen und gegen diesen Widersacher gerichtet, gegen welchen sie in der Folge auch durch Desaguliers gebraucht werden.

### 233.

Zuerst also macht er aufs neue wunderbare Unstalten, um die verschiedenen, in dem heterogenen Licht steckenden homogenen Lichter, welche bisher nur gewissermaßen getrennt worden, endlich und schließelich völlig zu scheiden, und widmet diesem Zweck den elsten Versuch. Dann ist er bemüht, abermals vor Augen zu bringen und einzuschärsen, daß diese nunmehr wirklich geschiedenen Lichter bei einer neuen Refraktion keine weitre Veränderung erleiden. Hiezu soll der zwölste, dreizehnte und vierzehnte Versuch dienstlich und hilfreich sein.

## 234.

Wie oft sind uns nicht schon jene beiden Propositionen wiederholt worden, wie entschieden hat der Verfasser nicht schon behauptet, diese Ausgaben seien gelöst, und hier wird alles wieder von vorn vorgenommen als wäre nichts geschehen! Die Schule hält sich deshalb um so sichrer, weil es dem Meister gelungen, auf so vielerlei Weise dieselbe Sache darzustellen und zu befestigen. Allein genauer betrachtet, ist seine Methode die Methode der Regentrausse, die durch wiedersholtes Tropsen auf dieselbige Stelle den Stein endlich aushöhlt; welches denn doch zulest eben soviel ist, als wenn es gleich mit tüchtiger, wahrer Gewalt eingeprägt wäre.

Um sodann zu dem Praktischen zu gelangen, schärft er die aus seinem Wahn natürlich herzuleitende Folgerung nochmals ein: daß, bei gleicher Inzidenz des zusammengesetzten heterogenen Lichts, nach der Brechung seder gesonderte homogene Strahl sein besonderes Richtungsverhältnis habe, so daß also dassenige, was vorher beisammen gewesen, nunnehr unwiederbringlich voneinander abgesondert sei.

## 236.

Hieraus leitet er nun zum Behnf der Praxis, wie er glaubt, unwiderleglich ab: daß die dioptrischen Fernröhre nicht zu verbessern
seien. Die dioptrischen Fernröhre sind aber verbessert worden, und
nur wenige Menschen haben sogleich rückwärts geschlossen, daß eben
deshalb die Theorie falsch sein müsse; vielmehr hat die Schule, wie
es uns in der Geschichte besonders interesseren wird, bei ihrer völligen
theoretischen Überzengung noch immer versichert: die dioptrischen Fernröhre seien nicht zu verbessern, nachdem sie schon lange verbessert
waren.

### 237.

Soviel von dem Inhalt des ersten Teils von hier bis ans Ende. Der Verfasser int weiter nichts, als daß er das Gesagte mit wenig veränderten Worten, das Versuchte mit wenig veränderten Umständen wiederholt: weswegen wir uns denn abermals mit Ausmerksamkeit und Geduld zu wassen haben.

# 238.

Schließlich führt Newton sodann das von ihm eingerichtete Spiegelztelessep vor, und wir haben ihm und uns Glück zu wünschen, daß er durch eine falsche Meinung beschränkt einen so wahrhaft nützlichen Ausweg gefunden. Sestehen wir es nur! der Irrtum, insosern er eine Nötigung enthält, kann uns auch auf das Wahre hindrängen, so wie man sich vor dem Wahren, wenn es uns mit allzu großer Gewalt ergreift, gar zu gern in den Irrtum flüchten mag.

# Vierte Proposition. Erstes Problem.

Man soll die heterogenen Strahlen des zusammengesetzten Lichts voneinander absondern.

## 239.

Wie mag Newton hier abermals mit dieser Aufgabe hervortreten? hat er doch oben schon versichert, daß die homogenen Strahlen vonseinander gesondert (212), daß sie voneinander gestrennt und sortiert worden (222). Nur zu wohl fühlt er, bei den Einwendungen seines Gegners, daß er früher nichts geleistet und gesteht nun auch, daß es nur gewissermaßen geschehen. Deshalb bemüht er sich aufs neue mit einem weitläuftigen Vortrag, mit Aufgabe des

# Elften Berfuchs,

mit Illustration der zu demselben gehörigen Figur, und bewirkt dadurch ebenso wenig als vorher; nur verwickelt er die Sache, nach seiner Weise, dergestalt, daß nur der Wohlunterrichtete darin klar sehen kann.

#### 240.

Indem nun dies alles nach schon abgeschlossener Rekapitulation geschieht, so läßt sich denken, daß nur dassenige wiederholt wird, was schon dagewesen. Wollten wir, wie bisher meist geschehen, Wort vor Wort mit dem Verkasser kontrovertieren; so würden wir uns auch nur wiederholen müssen und unsern Leser aufs neue in ein Labyrinth führen, aus dem er sich schon mit uns herausgewickelt hat. Wir erwählen daher eine andere Versahrungsart; wir gedenken zu zeigen, daß jene Aufgabe unmöglich zu lösen sei, und brauchen hiezu nur an das zu erinnern, was von uns schon an mehreren Stellen, besonders zum fünsten Versuch, umständlich ausgeführt worden.

#### 241.

Alles kommt darauf an, daß man einsehe, die Sonne sei bei objektiven prismatischen Experimenten nur als ein leuchtendes Bild zu betrachten; daß man ferner gegenwärtig habe, was vorgeht, wenn ein helles Bild verrückt wird. An der einen Seite erscheint nämlich der gelbrote Rand, der sich hineinwärts, nach dem Hellen zu, ins

Gelbe verliert, an der andern der blaue Rand, der sich hinauswärts, nach dem Dunkeln zu, ins Biolette verliert.

## 242.

Diese beiden farbigen Seiten sind ursprünglich getrennt, gesondert und geschieden; dagegen ist das Gelbe nicht vom Gelbroten, das Blane nicht vom Blanroten zu trennen. Verbreitert man durch weitere Verrückung des Bildes diese Nänder und Säume dergestalt, daß Gelb und Blan einander ergreisen; so mischt sich das Grün, und die auf eine solche Weise nunmehr entstandene Neihe von Farben kann durch abermalige Verlängerung des Bildes so wenig auseinander geschieden werden, daß vielmehr die innern Farben, Gelb und Blan, sich immer mehr übereinander schieben und sich zulest im Grünen völlig verlieren, da denn statt sieben oder fünf Farben nur drei übrig bleiben.

## 243.

Wer diese von uns wiederholt vorgetragene Erscheinung recht gesaßt hat, der wird das Newtonische Benehmen ohne weiteres beurteilen können. Newton bereitet sich ein sehr kleines leuchtendes Bild und verrückt es durch eine wunderliche Vorrichtung dergestalt, daß er es fünfundsiebzigmal länger als breit will gefunden haben. Wir gestehen die Möglichkeit dieser Erscheinung zu; allein was ist dadurch gewonnen?

#### 244.

Die eigentliche Verlängerung eines hellen großen oder kleinen Bildes bewirkt nur der äußere violette Sanm; der innre gelbe versbindet sich mit dem blauen Rande und geht aus dem Bilde nicht heraus. Daher folgt, daß bei gleicher Verrückung ein kleines Bild ein ander Verhältnis seiner Breite zur Länge habe, als ein großes; welches Newton gern leugnen möchte, weil es freilich seiner Lehre geradezu widerspricht (90—93).

## 245.

Hat man den wahren Begriff recht gefaßt, so wird man das Falsche der Newtonischen Vorstellung gleich erkennen, die wir (P. 103 bis 110) genugsam erörtert haben. Segenwärtig bringen wir solgendes bei. Nach Newton besteht das verlängerte Bild aus lauter inein-ander greisenden Kreisen, welche in dem weißen Sonnenbilde sich

gleichsam beckend übereinander liegen und nun, wegen ihrer diversen Refrangibilität, durch die Refraktion auseinander geschoben werden. Nun kommt er auf den Gedanken, wenn man die Diameter der Rreise verkleinerte und das prismatische Bild soviel als möglich verlängerte; so würden sie nicht mehr, wie beim größren Bilde, übereinander greifen, sondern sich mehr voneinander entfernen und auseinander treten. Um fich dieses zu versinnlichen, ftelle man eine Gaule von Speziestalern und eine andere von ebensoviel Groschen neben= einander auf den Tifch, lege sie um und schiebe sie in gleicher Richtung facht auseinander, und zwar daß die Mittelpunkte der Taler und Groschen jederzeit gegeneinander über liegen; und man wird bald feben. daß die Grofchen schon lange voneinander abgesondert find, wenn die Peripherien der Taler noch übereinander greifen. Auf eine so frude Weise hat sich Newton die diverse Refrangibilität seiner homogenen Strahlen gedacht, so hat er sie abgebildet; man fehe seine 15. und 23fte Rigur und auf unserer siebenten Tafel Figur 5, 6, 7. Allein da er bei allem Zerren des Bildes, weder in dem vorigen Versuche noch beim gegenwärtigen, die Farben auseinander sondern fann; so faßt er in der Zeichnung die Rreise immer noch mit punktierten Linien ein, so daß sie als gesondert und nicht gesondert auf dem Papier angedeutet sind. Da flüchtet man sich denn hinter eine andere Supposition; man versichert, daß es nicht etwa fünf oder sieben, sondern mendliche homogene Strahlen gebe. Sat man also diejenigen, die man erst für nachbarlich annahm, voneinander abgesondert, so tritt immer ein Zwischenstrahl gleich hervor und macht die mühselige, schon als glücklich gelungen angegebene Overation abermals unmöglich.

## 246.

Auf dieses elste Experiment hin, ohne solches im mindesten zu untersuchen, hat man die Möglichkeit einer vollkommnen Absonderung jener homogen supponierten Strahlen in Schulen fortgelehrt und die Figuren nach der Hypothese, ohne die Natur oder den Versuch zu fragen, kecklich abgebildet. Wir können nicht umhin, den 370sten Paragraph der Erzlebenschen Naturlehre hier Wort vor Wort abvricken zu lassen, damit man an diesem Beispiel sehe, wie verwegen ein kompilierender Kompendienschreiber sein muß, um ein unbearbeitetes oder falschbearbeitetes Rapitel fertig zu machen.

"Das farbige Licht besteht aus soviel Kreisen als Farben darin sind, wovon der eine rot, der andre orangegelb usw., der letzte violett

ist, und die ineinander in den farbigen Streifen zusammensließen. Jeder dieser Kreise ist das Bild der Sonne, das von solchem Lichte, dessen Brechbarkeit verschieden ist, auch nicht an Einen Ort fallen kann. Weil aber diese Kreise so groß sind, daß sie nur deswegen ineinander zusammensließen, so kann man sie dadurch kleiner machen, daß man ein erhobenes Glas zwischen das Prisma und das Loch im Vensterladen hält; dann stellt sich jedes einfache Licht in Gestalt kleiner runder Scheiben einzeln vor, in einer Reihe übereinander, 75. Figur a ist das rote, b das violette Licht."

In gedachter Figur nun sind die sieben Lichter als sieben Zirkelchen ganz rein und ruhig übereinander gesetzt, eben als wenn sie doch irgend jemand einmal so gesehen hätte; die verbindenden Strichelchen sind weggelassen, welche Tewton denselben klüglich doch immer beigegeben. Und so steht diese Figur ganz sieher zwischen andern mathematischen Linearzeichnungen und Abbildungen mancher zwerlässigen Erfahrung, und so hat sie sich durch alle Lichtenbergische Ausgaben erhalten.

## 247.

Daß wir über dieses elste Experiment schneller als über die andern weggehen, dazu bewegt uns außer obgemeldeten Ursachen auch noch solgende. Newson verbindet hier zum erstenmal Prisma und Linse, ohne uns auch nur im mindesten belehrt zu haben, was denn eigentlich vorgehe, wenn man mit diesen so nahverwandten und so sehr versschiedenen Instrumenten zusammen operiere. Diesmal will er durch ihre Verbindung seine märchenhasten Lichter sondern, in der Folge wird er sie auf eben dem Weg vereinigen und sein weißes Licht darans wieder herstellen; welches letztere Experiment besonders mit unter diesenigen gehört, deren die Newtonianer immer im Triumph erwähnen. Wir werden daher, sobald wir einen schieklichen Ruhepunkt sinden, deutlich machen, was eigentlich vorgeht, wenn man zu einem Versuche Prismen und Linsen vereinigt. Ist dieses geschehen, so können wir das elste Experiment wieder vorsühren und sein wahres Verhältnis an den Tag bringen; wie wir denn auch bei Gelegenheit der Kontrovers des Desaguliers gegen Mariotse dieses Versuchs abermals zu gedenken haben.

# Fünfte Proposition. Viertes Theorem.

Das homogene Licht wird regelmäßig, ohne Erweiterung, Spaltung oder Zerstrenung der Strahlen, refrangiert, und die verworrene Unsicht der Gegenstände, die man durch brechende Mittel im heterogenen Lichte betrachtet, kommt von der verschiedenen Refrangibilität mehrerer Urten von Strahlen.

## 248.

Der erste Teil dieser Proposition ist schon früher durch das fünfte Experiment genugsam erwiesen worden;

#### 249.

Daß das fünfte Experiment nichts bewies, haben wir umständlich dargetan.

### 250.

Und die Sache wird durch nachstehende Bersuche noch deutlicher werden.

## 251.

Durch unsre Bemerkung wird noch deutlicher werden, daß die Behauptung grundlos und unerweislich ift.

# Zwölfter Berfuch.

252.

Ein schwarzes Papier

## 253.

Warum ein schwarzes Papier? Zu diesem Zweck ist jede durchlöcherte Tasel von Holz, Pappe oder Blech vollkommen geeignet; vielleicht auch wieder ein schwarzes Papier, um recht vorsichtig zu scheinen, daß kein störendes Licht mitwirke.

## 254.

Ein schwarzes Papier, worin eine runde Öffnung befindlich war, deren Durch= messer etwa den funften oder sechsten Teil eines Zolls hatte,

Warum war die Öffnung so flein? Doch nur, daß die Beobachtung schwerer und jeder Unterschied unbemerklicher wäre.

## 256.

stellte ich so, daß es ein Bild aus homogenem Lichte, so wie wir es in der vorhergehenden Proposition beschrieben haben, aufnahm, und ein Teil dieses Lichts durch die Öffnung durchging. Dann sing ich diesen durchgegangenen Teil mit einem hinter das Papier gestellten Prisma dergestalt auf, daß es in der Entsernung von zwei bis drei Fuß auf eine weiße Tasel senkrecht aussiel. Nach dieser Borrichtung bemerkte ich, daß jenes Bild, das auf der weißen Tasel durch Brechung jenes homogenen Lichtes abgemalt war, nicht länglich sei, wie jenes, als wir im dritten Experiment das zusammengeseiste Sonnenlicht gebrochen hatten. Bielmehr war es, insofern ich mit bloßen Augen urteilen konnte, an Länge und Breite gleich und vollkommen rund. Woraus solgt, daß dieses Licht regelmäßig gebrochen worden sei, ohne weitre Verbreiterung der Strahlen.

### 257.

Hier tritt abermals ein Runstgriff des Verfassers hervor. Diese Experiment ist völlig dem sechsten gleich, nur mit wenig veränderten Umständen; hier wird es aber wieder als ein neues gebracht, die Zahl der Experimente wird unnötig vermehrt, und der Unaufmerksame, der eine Wiederholung vernimmt, glaubt eine Bestätigung, einen neuen Beweis zu hören. Das einmal gesagte Falsche drückt sich nur stärker ein und man glaubt in den Besitz neuer Überzeugungsgründe zu gelangen.

Was wir daher gegen den sechsten Versuch umständlich angeführt, gilt auch gegen diesen, und wir enthalten uns das oft Wiederholte zu wiederholen.

# 258.

Doch machen wir noch eine Bemerkung. Der Verfasser sagt, daß er ein homogenes Licht durch die Öffnung gelassen und sodann zum zweitenmal gebrochen habe; er sagt aber nicht, welche Farbe. Sewiß war es die rote, die ihm zu diesen Zwecken so angenehme gelbrote, weil sie gleichsam mit ihm konspiriert und das verhehlt, was er gern verhehlen möchte. Versuch er es doch mit den übrigen Farben, und wie anders werden die Versuche, wenn er recht zu beobachten Lust hat, ausfallen!

Die beiden folgenden Experimente sind nun prismatisch subjektive, von denen unsre Leser durch den Entwurf genugsam unterrichtet sind. Wir wollen jedoch nicht verschmähen auch beide hier nochmals zu entwickeln.

# Dreizehnter Versuch.

260.

Ins homogene Licht

261.

Doch wohl wahrscheinlich wieder ins rose.

262.

stellte ich eine papierne Scheibe, deren Diameter ein Biertelszoll mar.

263.

Was soll nun wieder dieses winzige Scheibchen? Was ist für eine Bemerkung daran zu machen? Doch freilich sind wir mit winzigen Öffnungen im Laden zu operieren gewohnt, warum nicht auch mit Papierschnißeln!

264.

Dagegen stellte ich in das weiße heterogene Sonnenlicht

265.

Man merke noch besonders, nun ist das homogene und heterogene Licht vollkommen sertig. Das, was noch immer bewiesen werden soll, wird schon als ausgemacht, bestimmt, benamset ausgesprochen und drückt sich in das Gehirn des gläubigen Schülers immer tiefer ein.

266.

das noch nicht gebrochen war, eine andre papierne Scheibe von derselbigen Größe.

267.

Wohl auch deshalb so klein, damit die ganze Fläche nachher durchs Prisma angeschaut, sogleich gefärbt würde.

Dann trat ich einige Schritt zurud und betrachtete beide Scheiben durch das Prisma. Die Scheibe, welche von dem heterogenen Sonnenlicht erleuchtet war, erschien sehr verlängt, wie jene helle Öffnung im vierten Experiment, so daß die Breite von der Länge vielmal übertroffen wurde; die Scheibe aber vom homogenen Lichte erleuchtet, schien völlig rund und genau begrenzt, eben so als wenn man sie mit nachten Augen ansah.

### 269.

Wahrscheinlich war also diese letzte, wie schon oben erwähnt, im roten Lichte, und wir können, da Newton selbst im ersten Experiment gefärbtes Papier an die Stelle der prismatischen Farben set, unsre Leser vollkommen auf das, was teils bei Gelegenheit des sechsten Experiments, teils bei Gelegenheit des ersten gesagt worden, verweisen. Nan nehme unsre dritte Tafel wieder zur Hand, worauf sich neben andern Vierecken auch ein rotes und weißes auf schwarzem Grunde sinden wird; man betrachte sie durch ein Prisma und lese dazu, was wir früher ausgeführt (271, 272), und man wird begreifen, woher der Schein kam, durch welchen Newton sich täuschte, ja ein: für allemal täuschen wollte. Wenn er nun fortfährt:

### 270.

Mit welchem Bersuch denn also beide Teile dieser Proposition bewiesen werden.

#### 271.

So wird wohl niemand, der sich besser belehrte, mit ihm einstimmen, vielmehr den alten Frrtum erkennen, und, wenn er ihn je selbst gehegt haben sollte, auf immer von sich werfen.

# Vierzehnter Versuch.

#### 272.

Damit unse Leser den Wert dieses Versuchs sogleich beurteilen können, haben wir auf einer Tafel sechs Felder, mit den Hauptfarben illuminiert, angebracht und auf selbige verschiedene dunkle, helle und farbige Körper gezeichnet. Man betrachte diese Taseln nunmehr durchs Prisma, lese alsdann die Newtonische Darstellung der eintretenden Erscheinung und bemerke wohl, daß er blos dunkle Körper in dem sogenannten homogenen Licht beobachtet und beobachten

kann, daß unser Versuch hingegen eine Mannigfaltigkeit von Fällen barbietet, wodurch wir allein über das Phänomen zu einer völligen und reinen Einsicht gelangen mögen.

### 273.

Wenn ich Fliegen und andre dergleichen kleine Körper, vom homogenen Lichte beschienen, durche Prisma betrachtete, so sah ich ihre Leile so genau begrenzt, als wenn ich sie mit blogen Augen beschaute.

### 274.

Das hier eintretende Verhältnis muß unsern Lesern, besonders denen, auf die unfer didaktischer Vortrag Eindruck gemacht, schon genugsam bekannt fein. Es ift nämlich diefes, daß die Ränder eines farbigen Bildes auf dunklem Grunde, besonders wenn die Farben felbst dunkel find, sich nur mit Aufmerksamkeit beobachten laffen. Sier ift der Fall umgekehrt. Newton bringt dunkle Bilder auf farbigen Grund, welche noch überdies von dem farbigen Lichte, das den Grund hervor= bringt, felbst beschienen und einigermaßen tingiert werden. Daß die prismatischen Ränder fodann weniger an diesen Begenständen erscheinen, fondern sich mit ihnen vermischen oder am entgegengesetzten Ende auf= gehoben werden, ift natürlich, so daß sie also ziemlich begrenzt und ohne merkliche Säume gesehen werden. Um aber das Phänomen bon allen Geiten auf einmal deutlich zu machen, fo haben wir auf unserer zwölften Tafel auf den farbigen Gründen helle, dunkle und farbige Bilder angebracht. Der Beobachter kann sie sogleich durchs Drisma anschauen und wird die Ränder und Gaume nach den verschiedenen Verhältnissen des Hellen und Dunklen, sowie nach den Eigenschaften der verschiedenen Farben, überall erkennen und beobachten lernen. Er wird einsehen, wie unglücklich der Rewtonische Vortrag ift, der aus allen Phanomenen immer nur eins, nur das= jenige beraushebt, was ihm gunftig fein kann, alle die übrigen aber verschweigt und verbirgt und so von Anfang bis zu Ende seiner belobten Dptik verfährt.

Kaum wäre es nötig, den Überrest, der sich auf dieses Experiment bezieht, zu übersetzen und zu beleuchten; wir wollen uns aber diese kleine Mühe nicht reuen lassen.

## 275.

Wenn ich aber dieselben Korper im weißen, heterogenen, noch nicht gebrochenen Sonnenlicht

Man merke wohl: Schwarz auf Weiß.

#### 277.

gleichfalls durch das Prisma ansah; so erschienen ihre Grenzen fehr verworren, so daß man ihre kleineren Teile nicht erkennen konnte.

## 278.

Ganz recht! Denn die kleineren schmäleren Teile wurden völlig von den Säumen überstrahlt und also unkenntlich gemacht.

### 279.

Gleichfalls, wenn ich kleine gedruckte Buchstaben erst im homogenen, dann im heterogenen Licht durchs Prisma ansah, erschienen sie in dem legtern so verzworren und undeutlich, daß man sie nicht lesen konnte, in dem erstern aber so deutlich, daß man sie bequem las und so genau erkannte, als wenn man sie mit bloßen Augen sähe. In beiden Fällen habe ich die Gegenstände in derselben Lage, durch dasselbe Prisma, in derselben Entsernung betrachtet.

## 280.

hier gebardet sich der Verfasser als wenn er recht genau auf die Umftande acht gabe, da er doch den hauptumstand außer acht gelassen.

## 281.

Nichts war unterschieden als daß sie von verschiedenem Licht erleuchtet wurden, davon das eine einfach und das andre zusammengesetzt war.

## 282.

Und nun hätten wir denn also das einfache und zusammengesetzte Licht völlig fertig, das freilich schon viel früher fertig war: denn es stak schon in der ersten Proposition und kam immer gleich unerwiesen in jeder Proposition und in jedem Experimente zurück.

# 283.

Deswegen also keine andre Ursache sein kann, warum wir jene Gegenstände in einem Fall so deutlich, in dem andern so dunkel sehen, als die Berschiedenheit der Lichter.

## 284.

Ja wohl der Lichter; aber nicht insofern sie farbig oder farblos, einfach oder zusammengesetzt sind, sondern insofern sie heller oder dunkler scheinen.

Wodurch denn zugleich die ganze Proposition bewiesen wird.

## 286.

Wodurch denn aber, wie wir unter hoffentlicher Beistimmung aller unserer Leser ausrufen, nichts bewiesen ist.

## 287.

Ferner ist in diesen drei Experimenten das auch höchst bemerkenswert, daß die Farbe des homogenen Lichtes bei diesen Bersuchen um nichts verändert worden.

## 288.

Es ist freilich höchst bemerkenswert, daß Newton erst hier bemerkt, was zu dem UBC der prismatischen Ersahrungen gehört, daß nämlich eine farbige Fläche so wenig als eine schwarze, weiße oder graue durch Nefraktion verändert werde, sondern daß allein die Grenzen der Bilder sich bunt bezeichnen. Betrachtet man nun durch ein Prisma das farbige Spektrum in ziemlicher Nähe, so daß es nicht merklich vom Flecke gerückt und seine Versatilikät (E. 350—356) nicht offenbar werde; so kann man die von demselben beschienene Fläche als eine wirklich gefärbte zu diesem Zwecke annehmen. Und somit gedenken wir denn, da der Versasser glücklich ans Ende seines Beweises gelangt zu sein glaubt, wir hingegen überzeugt sind, daß ihm seine Urbeit ungeachtet aller Bemühung höchst mißglückt sei, seinen fernern Konsequenzen auf dem Fuße zu folgen.

# Gedite Proposition. Fünftes Theorem.

Der Sinus der Inzidenz eines jeden besondern Strahls ist mit dem Sinus der Refraktion im gegebenen Verhältnis.

# 289.

Unstatt mit dem Verfasser zu kontrovertieren, legen wir die Sache wie sie ist, naturgemäß vor und gehen daher bis zu den ersten Unstängen der Erscheinung zurück. Die Gesetze der Refraktion waren durch Gnellius entdeckt worden. Man hatte sodann gefunden, daß der Sinus des Einfallswinkels mit dem Sinus des Refraktionswinkels im gleichen Mittel jederzeit im gleichen Verhältnis steht.

Dieses Gefundene pflegte man durch eine Linearzeichnung vorzustellen, die wir in der ersten Figur unserer elsten Tasel wiederholen. Man zog einen Zirkel und teilte denselben durch eine Horizontallinie: der obere Haldzirkel stellt das dünnere Mittel, der untere das dichtere vor. Beide teilt man wieder durch eine Perpendikularlinie; alsdann läßt man im Mittelpunkte den Winkel der Juzidenz von oben, und den Winkel der Nefraktion von unten zusammenstoßen und kann nunmehr ihr wechselseitiges Maß ausdrücken.

### 291.

Dieses ist gut und hinreichend, um die Lehre anschaulich zu machen und das Verhältnis in Abstracto darzustellen; allein, um in der Ersfahrung die beiden Winkel gegeneinander wirklich zu messen, dazu gehört eine Vorrichtung, auf die bei dieser Linearsigur nicht hinzgedeutet ist.

#### 292.

Die Sonne scheine in ein leeres Gefäß (E. 187), sie werfe ben Schatten genau bis an die gegenüberstehende Wand und der Schatten bedecke den Boden ganz. Nun gieße man Wasser in das Gefäß, und der Schatten wird sich zurückziehen gegen die Seite wo das Licht herkommt. Hat man in dem ersten Falle die Richtung des einfallenden Lichtes, so sindet man im zweiten die Richtung des gebrochnen. Woraus erfährt man denn aber das Maß dieser beiden Richtungen, als aus dem Schatten und zwar aus des Schattens Grenze? Um also in der Erfahrung das Maß der Refraktion zu sinden, bedarf es eines begrenzten Mittels.

#### 293.

Wir schreiten weiter. Man hatte das oben ausgesprochene Gesetz ber Restraktion entdeckt, ohne auf die bei dieser Gelegenheit eintretende Farbenerscheinung nur im mindesten zu achten, indem sie freilich bei parallelen Mitteln sehr gering ist; man hatte die Restraktion des hellen, weißen, energischen Lichtes zu seiner Inzidenz gemessen betrachtet und auf obige Weise gezeichnet; nun sand aber Newton, daß bei der Restraktion gesetzmäßig eine Farbenerscheinung eintrete; er erklärte sie durch verschiedenfarbige Lichter, welche in dem weißen stecken sollten und sich, indem sie eine verschiedene Brechbarkeit hätten, sonderten und nebeneinander erschienen.

Hierans folgte natürlich, daß, wenn das weiße Licht einen gewissen einzigen Einfallswinkel, wie zum Exempel bei uns, 45 Grad hatte, der Refraktionswinkel der nach der Brechung gesonderten Strahlen verschieden sein mußte, indem einige mehr als andre rückwärts gingen, und daß also, wenn bei dem einfallenden Licht nur Ein Sinus in Betracht kam, bei den Refraktionswinkeln fünf, sieben, ja unzählige Sinus gedacht werden mußten.

## 295.

Um dieses faklich zu machen, bediente sich Newton einer Figur von dersenigen entlehnt, wie man das Verhältnis der Refraktion zur Inzidenz bisher vorgestellt hatte, aber nicht so vollskändig und aussführlich.

## 296.

Man hatte einen Lichtstrahl, der Bequemlichkeit wegen, angenommen, weil die abstrakte Linie die Stelle von Millionen Strahlen vertritt; auch hatte man, bei der gedachten Figur, der Schranke nicht erwähnt, weil man sie voraussetzte: nun erwähnt Newton der Schranke auch nicht, setzt sie auch nicht voraus, sondern übergeht, beseitigt sie und zeichnet seine Figur, wie man bei uns in Nr. 2 sehen kann.

#### 297.

Bedenke man aber, wie oben schon eingeleitet, selbst bei diesen Figuren den Ersahrungsfall. Man lasse unendliche Sonnenstrahlen durch den obern Halbkreis des dünnern Mittels auf den untern Halbkreis des dichtern Mittels in einem Winkel von 45 Graden fallen; auf welche Weise soll man denn aber beobachten können, welch ein Verhältnis die auf die freie Horizontallinie oder Kläche des dichtern Mittels fallenden Lichtstrahlen nunmehr nach der Brechung haben? Wie will man den Bezug des Einfallswinkels zum Brechungswinkel aussinden? Man muß doch wohl erst einen Punkt geben, an welchem beide bemerkbar zusammenstoßen können.

## 298.

Dieses ist auf keine Weise zu bewirken, als wenn man irgend ein Hindernis, eine Bedeckung, über die eine Seite bis an den Mittelpunkt schiebt. Und dieses kann geschehen entweder an der Lichtseite,

wie wir es in Nr. 4, oder an der entgegengesetzten, wie wie es Nr. 3 dargestellt haben. In beiden Fällen verhält sich der Sinus des Einfallswinkels zu dem Sinus des Refraktionswinkels ganz gleich, nur daß im ersten Falle das Licht gegen die Finskernis zurückt, im zweiten die Finskernis gegen das Licht. Daher denn im ersten der blaue und blaurote Rand und Saum, im zweiten der gelbe und gelbrote zum Vorschein kommen; wobei übrigens keine Differenz ihrer Refraktion, noch weniger also einer Refrangibilität eintritt.

## 299.

Es steht also bier die Bemerkung wohl am rechten Plate, daß man zwar irgend ein durch Erfahrung ausgemitteltes allgemeines Raturgeset linearsymbolisch ausdrucken und dabei gar wohl die Umftande, wodurch bas zum Grunde liegende Phanomen hervorgebracht wird, voraussegen konne; daß man aber von folchen Figuren auf dem Papiere nicht gegen die Natur weiter operieren durfe, daß man bei Darstellung eines Phanomens, das blos durch die bestimmtesten Bedingungen hervorgebracht wird, eben diefe Bedingungen nicht ignorieren, verschweigen, beseitigen durfe; sondern fich Mube zu geben habe, diefe gleichfalls im allgemeinen auszusprechen und symbolisch barguftellen. Wir glauben diefes auf unfrer elften Safel geleiftet, dem, was wir in unserm Entwurf mubfam auferbaut, hierdurch den Schlufftein eingeset und die Gache zur endlichen Entscheidung gebracht zu haben; und dürfen wohl hoffen, daß man besonders diese Riguren kunftig in die Rompendien aufnehmen werde, da man an ibnen Lebre und Ronfrovers am besten und fürzesten porfragen kann.

#### 300.

Um endlich alles auf einem Blatte übersehen zu können, haben wir in der fünften Figur dassenige Phänomen dargestellt, woraus die Uchromasie und sogar die Hyperchromasie entspringt. Wir nehmen an, daß ein mit dem vorigen gleich brechendes Mittel die chemische Kraft und Gabe besitze, die Farbenerscheinung mehr zu verbreiten. Hier sieht man, daß bei gleicher Inzidenz mit Nr. 1 und gleicher Restraktion, dennoch eine ansehnliche Differenz in der Farbenerscheinung sei. Vielleicht ist dieses Phänomen auch in der Natur darzustellen, wie es hier nur in Abstracto steht; wie man denn schon setzt die Farbenerscheinung eines Mittels vermehren kann, ohne an seiner Restraktionskraft merklich zu ändern. Auch wiederholen wir hier die

Vermutung (E. 686), daß es möglich sein möchte, irgend einem refrangierenden Mittel die chemische Eigenschaft, farbige Ränder und Säume hervorzubringen, gänzlich zu benehmen.

## 301.

Wem nunmehr dieses bisher von uns Dargestellte deutlich und geläufig ist, dem wird alles, was Newton von Messung, Berechnung und Räsonnement bei dieser Proposition andringt, weiter nicht imponieren, um so weniger als durch die neuern Erfahrungen jenes alte Sparrwerk längst eingerissen ist. So bekriegen wir auch nicht den

# Funfzehnten Berfuch.

### 302.

Es wird in demselben die Seitenbewegung des Spektrums, die uns durch den fünften Versuch bekannt geworden, durch mehrere Prismen wiederholt, dadurch aber weiter nichts geleistet, als daß das immer verlängerte Spektrum sich immer mehr bückt; welches alles uns nach dem, was wir schon genugsam kennen, weiter nicht interessiert.

# Giebente Proposition. Gediftes Theorem.

Die Vollkommenheit der Teleskope wird verhindert durch die verschiedene Refrangibilität der Lichtstrahlen.

#### 303.

Man kann von verschiedenen Seiten in eine Wissenschaft hereinoder auch zu einem einzelnen Phänomen herankommen, und von dieser
ersten Ansicht hängt sehr oft die ganze Behandlung des Gegenstandes
ab. Sibt man hierauf in der Geschichte des Wissens wohl acht,
bemerkt man genau, wie gewisse Individuen, Gesellschaften, Nationen,
Beitgenossen an eine Entdeckung, an die Bearbeitung eines Entdeckten
herankommen; so klärt sich manches auf, was außerdem verborgen
bliebe oder uns verwirrt machte. In der Geschichte der Chromatik
werden wir diesen Leitsaden öfters anknüpfen, und auch bei Beurteilung des gegenwärtigen Abschnittes soll er uns gute Dienste tun.
Wir bemerken also vor allen Dingen, daß Newton sein Interesse

für die Farbenlehre dadurch gewann, daß er die dioptrischen Fernröhre zu verbessern suchte.

### 304.

Bei Entdeckung der Refraktionsgesetze hatte man die Farbenserscheinung nicht beachtet und zwar mit Recht: denn bei Versuchen mit parallelen Mitteln ist sie von keiner Bedeutung. Als man aber geschliffene Gläser zu Brillen und Teleskopen anwendete, kam dieses Phänomen näher zur Sprache. Sobald die Teleskope einmal entdeckt waren, gingen Mathematiker und Techniker mit Ernst auf ihre Verbesserung los, der sich besonders zwei Mängel entgegenstellten, die man Aberrationen, Abirrungen nannte. Die eine kam von der Form her: denn man bemerkte, daß die aus Angelschnitten bestehenden Linsen nicht alle Teile des Bildes rein in einen Punkt versammelten, sondern die Strahlen (indem man sich dieser Vorstellung dabei bestiente) teils früher, teils später zur Konvergenz brachten. Man tat daher den Vorschlag und machte Versuche, elliptische und parabolische Gläser anzuwenden, welche jedoch nicht vollkommen gelingen wollten.

## 305.

Während solcher Bemühungen ward man auf die zweite Abweichung, welche fardig war, aufmerksam. Es zeigte sich, daß der
Deutlichkeit der Bilder sich eine Farbenerscheinung entgegensetzte,
welche besonders die Grenzen, worauf es doch hauptsächlich bei einem
Bilde ankommt, unsicher machte. Lange hielt man diese Erscheinung
für zufällig; man schob sie auf eine unregelmäßige Brechung, auf
Unrichtigkeiten des Glases, auf Umstände, welche vorhanden und nicht
vorhanden sein konnten, und war indes unablässig bemüht, jene erste
von der Form sich herschreibende Abweichung auszugleichen und aufzuheben.

#### 306.

Newton wendete hingegen seine Aufmerksamkeit auf die zweite Art der Aberration. Er sindet die Farbenerscheinung konstant und, da er von prismatischen Versuchen ausgeht, sehr mächtig; er setzt die Lehre von diverser Refrangibilität bei sich sest. Wie er sie begründet, haben wir gesehen; wie er dazu verleitet worden, wird uns die Geschichte zeigen.

## 307.

Nach seinen Erfahrungen, nach der Urt, wie er sie auslegt, nach der Weise, wie er theoretisiert, ift die in der Proposition ausgesprochne

Folgerung ganz richtig: denn wenn das farblose Licht divers refrangibel ist; so kann die Farbenerscheinung von der Refraktion nicht getrennt werden, jene Aberration ist nicht ins Gleiche zu bringen, die dioptrischen Fernröhre sind nicht zu verbessern.

## 308.

Jedoch nicht allein dieses, sondern weit mehr folgt aus der Hypothese der diversen Refrangibilität. Unmittelbar folgt daraus, daß die dioptrischen Fernröhre ganz unbrauchbar sein mussen, indem wenigstens alles, was an den Gegenständen weiß ist, vollkommen bunt erscheinen mußte.

### 309.

Ja, ganz abgesehen von dioptrischen Fernröhren, Brillen und Lorgnetten, müßte die ganze sichtbare Welt, wäre die Hypothese wahr, in der höchsten Verworrenheit erscheinen. Alle Himmelslichter sehen wir durch Refraktion; Sonne, Mond und Sterne zeigen sich uns, indem sie durch ein Mittel hindurchblicken, an einer andern Stelle als an der sie sich wirklich befinden; wie bei ihrem Auf- und Untergang die Ustronomen besonders zu bemerken wissen. Warum sehen wir denn diese sämtlichen leuchtenden Bilder, diese größern und kleinern Funken, nicht bunt, nicht in die sieben Farben ausgelöst? Sie haben die Refraktion erlitten, und wäre die Lehre von der diversen Refrangibilität unbedingt wahr; so müßte unsre Erde, bei Tag und bei Nacht, mit der wunderlichsten bunten Beleuchtung überschimmert werden.

### 310.

Newton fühlt diese Folgerung wohl: denn da er in Gesolg obiger Proposition eine ganze Weile gemessen und gerechnet hat, so bricht er sehr naiv in die bedeutenden Worte aus: "Wobei man sich denn verwundern muß, daß Fernröhre die Gegenstände noch so deutlich zeigen, wie sie es tun." Er rechnet wieder fort und zeigt, daß die Aberration, die aus der Form des Glases herkommt, beinahe sechstebalbtausendmal geringer sei als die, welche sich von der Farbe herschreibt, und kann daher die Frage nicht unterlassen: "Wenn aber die Abweichungen, die aus der verschiedenen Refrangibilität der Strahlen entspringen, so ungeheuer sind, wie sehen wir durch Fernschre die Gegenstände nur noch so deutlich, wie es geschieht?" Die Art, wie er diese Frage beantwortet, wird der nunmehr unterrichtete

Leser mit ziemlicher Bequemlichkeit im Original wahrnehmen können. Es ist auch hier höchst merkwürdig, wie er sich herumdrückt und wie seltsam er sich gebärdet.

## 311.

Wäre er aber auch auf dem rechten Wege gewesen und hätte er, wie Descartes vor ihm, eingesehn, daß zu der prismatischen Farbenerscheinung notwendig ein Rand gehöre; so hätte er doch immer noch
behaupten können und dürsen, daß sene Aberration nicht auszugleichen,
jene Randerscheinung nicht wegzunehmen sei. Denn auch seine Gegner,
wie Rizzetti und andre, konnten eben deshalb nicht recht Huß fassen,
weil sie sene Randerscheinung der Refraktion allein zuschreiben mußten,
sobald sie als konstant anerkannt war. Tur erst die spätere Entdeckung,
daß die Farbenerscheinung nicht allein eine allgemeine physische Wirkung sei, sondern eine besondre chemische Eigenschaft des Mittels
voraussese, konnte auf den Weg leiten, den man zwar nicht gleich
einschlug, auf dem wir aber doch gegenwärtig mit Bequemlichkeit
wandeln.

# Gedzehnter Versuch.

## 312.

Newton bemüht sich hier, die Farbenerscheinung, wie sie durchs Prisma gegeben ist, mit der, welche sich bei Linsen findet, zu vergleichen und durch einen Versuch zu beweisen, daß sie beide völlig miteinander übereintreffen. Er wählt die Vorrichtung seines zweiten Versuches, wo er ein rote und blaues, mit schwarzen Fäden umswickeltes Bild durch eine Linse auf eine entgegengestellte Tafel warf. Statt jenes zwiefach gefärbten Vildes nimmt er ein gedrucktes oder auch mit schwarzen Linien bezogenes weißes Vild, auf welches er das prismatische Spektrum wirft, um die deutlichere oder undeutlichere Erscheinung der Abbildung hinter der Linse zu beobachten.

## 313.

Was über die Sache zu sagen ist, haben wir weitläuftig genug bei jenem zweiten Experiment ausgeführt, und wir betrachten hier nur fürzlich abermals sein Benehmen. Sein Zweck ist, auch an den prismatischen Farben zu zeigen, daß die mehr refrangiblen ihren Bildpunkt näher an der Linse, die weniger refrangiblen weiter von der

Linse haben. Indem man nun benkt, daß er hierauf losgehen werde, macht er, nach seiner scheinbaren großen Genauigkeit, die Bemerkung, daß bei diesem Versuche nicht das ganze prismatische Bild zu brauchen sei: denn das tiesste Violett sei so dunkel, daß man die Buchstaben oder Linien bei der Abbildung gar nicht gewahr werden könne; und nachdem er hiervon umständlich gehandelt und das Rote zu unterssuchen anfängt, spricht er, wie ganz im Vorbeigehen, von einem sensiblen Roten; alsdann bemerkt er, daß auch an diesem Ende des Spektrums die Farbe so dunkel werde, daß sich die Buchstaben und Linien gleichfalls nicht erkennen ließen, und daß man daher in der Mitte des Bildes operieren müsse, wo die gedachten Buchstaben und Linien noch sichtbar werden können.

## 314.

Man erinnere sich alles dessen, was wir oben angeführt, und bemerke, wie Newton durch diese Ausflucht den ganzen Bersuch aufhebt. Denn, wenn eine Stelle ift im Bioletten, wo die Buchstaben unsichtbar werden, und ebenso im Roten eine, wo sie gleichfalls berschwinden; so folgt ja natürlich, daß in diesem Falle die Figuren auf der meift refrangiblen Farbenfläche zugleich mit denen auf der mindest refrangiblen verschwinden, und umgekehrt, daß, wo sie sichtbar find, sie stufenweise zu gleicher Zeit sichtbar fein muffen; daß alfo bier an feine diverse Refrangibilität der Farben zu denken, sondern daß allein der hellere oder dunklere Grund die Urfache der deutlichern oder undeutlichern Erscheinung jener Büge sein muffe. Um aber fein Spiel zu verdecken, drückt Meinton sich höchst unbestimmt aus: er spricht von sensiblem Rot, da es doch eigentlich die schwarzen Buch= ftaben find, die im helleren Roten noch fensibel bleiben. Gensibel ift das Rot noch gang guletet am Spektrum in feiner größten Tiefe und Dunkelheit, wenn es auch fein gedrucktes Blatt mehr erleuchten fann, und die Buchstaben darin nicht mehr fensibel find. Chenfo drückt sich Newton auch über das Biolette und die übrigen Farben aus. Bald stehen sie wie in Abstracto da, bald als Lichter, die das Buch erleuchten; und doch können sie als leuchtend und scheinend für sich bei diesem Bersuche feineswegs gelten; sie muffen allein als ein heller oder dunkler Grund in Bezug auf die Buchstaben und Raden befrachtet werden.

Dieser Versuch also wird von dem zweiten, auf den er sich bezieht, zerstört und hilft dagegen auch den zweiten zerstören, da wir das Bekenntnis Newtons vor uns haben, daß von beiden Seiten die Bemerkbarkeit der unterliegenden schwarzen Züge aufhöre, und zwar wegen des eintretenden Dunklen; worans denn folgt, daß bei zumehmender Hellung die Dentlichkeit dieser Züge durchaus mitwachsen wird, die Farbe mag sein, welche sie will. Alles, was hierüber zu sagen ist, werden wir nochmals bei Beschreibung des Apparats zussammenkassen.

Achte Proposition. Zweites Problem. Die Fernröhre zu verkürzen.

316.

Hier führt nun Newton sein katoptrisches Teleskop vor: eine Erzindung, die auch nach Verbesserung der dioptrischen Fernröhre bei Ehren und Würden geblieben ist, und von der wir unsererseits, da wir uns nur mit den Farben beschäftigen, nichts zu sagen haben.

# Der Newtonischen Optik erstes Buch.

Zweiter Teil.

317.

Auch in diesem Teile sind falsche und kaptiose Bersuche, konfus genug aber doch absichtlich, zusammengestellt. Man kann sie in eine polemische und in eine didaktische Masse sondern.

318.

Polemisch fängt der Verfasser an: denn nachdem er unumstößlich bargetan zu haben glaubt, die Farben seien wirklich im Lichte

enthalten; so muß er die ältere auf Erfahrung gegründete Vorstellungsart, daß nämlich zu den Farbenerscheinungen in Refraktionsfällen eine Grenze nötig sei, widerlegen, und er wähnt solches mit den vier ersten Versuchen geleistet zu haben.

### 319.

Didaktisch urgiert er sodann aufs neue die Unveränderlichkeit des einmal hervorgebrachten homogenen Lichtes und die verschiedenen Grade der Refrangibilität. Hiermit beschäftigt er sich vom fünften bis zum achten Experiment. Späterhin im siedzehnten limitiert er, ja hebt er wieder auf, was er im fünften bewiesen hat.

### 320.

Nun aber beschäftigt er sich vom neunten bis zum sunfzehnten Versuch, etwas hervorzubringen und zu beweisen, woran ihm sehr viel gelegen sein muß. Wenn er nämlich aus dem farblosen Lichte und aus weißen Flächen die Farben hervorgelockt, oder vielmehr das reine weiße Licht in Farben gespalten hat; so muß er ja auch, wenn er das Herausgebrachte wieder hineinbringt, das Gesonderte wieder zussammendrängt, jenes reine körperliche Weiß wieder herstellen.

#### 321.

Da wir aber genugsam überzeugt sind, daß die Farbe nicht aus einer Teilung des Lichtes entstehe, sondern vielmehr durch den Zutritt einer äußeren Bedingung, die unter mancherlei empirischen Formen, als des Trüben, des Schattens, der Grenze, sich ausspricht; so erwarten wir wohl, Newton werde sich seltsam gebärden müssen, um das bedingte, getrübte, überschattete, beschattete Licht mit Inbegriff dieser Bedingung als reines weißes Licht darzustellen, um aus dunklen Farben ein helles Weiß zu mischen.

#### 322.

Indem er also hier gleichsam die Probe auf sein erstes Rechnungserempel machen will, zeigen will, daß dassenige, was er durch bloße Trennung hervorgebracht, abermals durch bloße Verbindung jenes erste Resultat geben müsse; so stellt sich ihm durchaus das Dritte, die äußere Bedingung, die er beseitigt zu haben glaubt, in den Weg, und so muß er Sinne, sinnlichen Eindruck, Menschenverstand, Sprach-

gebrauch und alles verleugnen, wodurch sich jemand als Mensch, als Beobachter, als Denker befätigt.

## 323.

Wie dies zugehen konnte, glauben wir im historischen Teil von der psychischen und eihischen Seite, unter der Rubrik: Newtons Persönzlichkeit, hinreichend entwickelt zu haben. Hier bleibt uns nichts übrig, als unste polemische Psticht abermals im Besondern zu erfüllen.

# Erfte Proposition. Erftes Theorem.

Die Farbenphänomene bei gebrochenem oder zurückgeworfenem Lichte werden nicht durch neue Modifikationen des Lichtes verursacht, welche nach der Verschiedenheit der Begrenzungen des Lichtes und Schattens verschiedentlich eingedrückt würden.

## 324.

Da wir in unserm Entwurf gezeigt, daß bei der Refraktion gar keine Farben entstehen, als da, wo Licht und Dunkel aneinander grenzen; so werden diejenigen, welche sich durch unsern Vortrag von der Wahreheit dieser Verhältnisse überzeugt haben, neugierig sein, zu erfahren, wie sich Newton benehme, um nunmehr das Wahre unwahr zu machen. Er verfährt hierbei wie in dem ersten Falle, da er das Unwahre wahr zu machen gedachte, wie wir bald im Einzelnen einsehen werden.

Erster Versuch. Siebe Figur 4. Zafel XIII.

### 325.

Lasset die Sonne in eine dunkle Rammer scheinen durch eine längliche Öffnung F.

## 326.

Diese Offnung muß norwendig in die Höhe gehen, obgleich die Figur nur einen Punkt vorstellt und also dadurch sogleich die Einsicht in die Sache erschwert.

Die Breite kann sechs oder acht Teile eines Bolls sein, auch weniger.

328.

Die erste Vorrichtung bestehe also in einer etwa sechs Zoll hohen und äußerst schmalen Spalte im Bleche des Fensterladens.

329.

Nun gehe der Strahl FH

330.

Nun ist es schon wieder ein Strahl, da es doch eigentlich nur ein von einer Geite sehr verschmälertes, von der andern sehr verlängertes Sonnenbild ist.

331.

zuerst durch ein ziemlich großes Prisma ABC, das ohngefähr zwanzig Fuß von der Öffnung steht.

332.

Warum denn nun wieder zwanzig Juß? Über dieses Einführen von Bedingungen, ohne daß man die Ursachen davon entdeckt, haben wir uns öfters beklagt und durchaus gefunden, daß sie entweder überstüsstig oder kaptios sind. Hier ist die Bedingung kaptios. Denn eigentlich will er nur ein ganz schwaches Licht haben, ganz schwache Farben hervorbringen, ja vielleicht gar den Versuch gleichsam unmöglich machen. Denn wer hat gleich eine dunkle Kammer von zwanzig Fuß Tiefe und drüber, und wenn er sie hat, wie lange steht denn die Sonne niedrig genug, um in der Mittagszeit die dem Fenster entzgegengesetze Wand oder ein Prisma, das doch wenigstens in einiger Höhe vom Boden stehn muß, zu bescheinen?

333.

Wir erklären daher diese Bedingung für ganz unnötig, da der Versuch mit dem Prisma geschieht und keine Linse mit ins Spiel kommt, wo sich wegen der Brenn- und Bildweite die Bedingungen der Entsernung allenfalls notwendig machen.

334.

Dieses Prisma sei parallel zu der Öffnung.

Das heißt parallel zur Tafel, worin die Öffnung sich befindet, parallel zur Fensterbank, eigentlich aber, wie bei allen prismatischen Versuchen, so, daß eine aus dem Mittelpunkt des Sonnenbildes gestachte Linie rechtwinklig auf dem Prisma stehe.

336.

Dann gebe dieser Strahl mit seinem weißen Teile

337.

Hier haben wir also wieder einen weißen Teil eines schon gebrochnen Strahles. Es ist aber weiter nichts als die weiße Mitte des sehr verlängerten Bildes.

338.

durch eine langliche Öffnung H,

339.

Diese längliche Öffnung ist auch wieder als ein Punkt gezeichnet, wodurch die Darstellung ganz falsch wird; denn diese Öffnung muß bei dem Versuch auch länglich sein und vertikal stehen wie die Öffnung F im Fensterladen.

340.

welche breit fei den vierten oder fechften Teil eines Bolles.

341.

Das heißt doch also nur eine schmale Nitze. Und warum soll denn diese Nitze so schmal sein? Blos damit man nicht sehe, was denn eigentlich vorgeht und was getrieben wird.

342.

Diese Öffnung H fei in einen schwarzen dunklen Rorper GI gemacht.

343.

Daß das Blech oder die Pappe GI schwarz sei, ist gar nicht nötig; daß sie aber undurchsichtig sei, versteht sich von selbst.

344.

und stehe zwei oder drei Fuß vom Prisma

Diese Entfernung ist aber auch wieder gleichgültig oder zufällig.

## 346.

in einer parallelen Lage zu dem Prisma und zu der vordern Öffnung.

## 347.

Weil Newton seine Versuche nicht in einer natürlichen Ordnung, sondern auf eine künstlich verschränkte Weise vorbringt; so ist er genötigt bei einem jeden Versuch den ganzen Upparat zu beschreiben, da derselbe Upparat doch schon öfter dagewesen ist und Newton sich, wenn er redlich wäre, nur auf den vorigen beziehen könnte. Allein bei ihm wird jeder Versuch sür sich aufgebaut und das Notwendige mit unnötigen Bedingungen durchwebt, so daß eben dadurch das Hellsbunkel entsteht, in dem er so gern operiert.

## 348.

Wenn nun das weiße Licht durch die Öffnung H durchgegangen, so falle es auf ein weißes Papier pt, das hinter der Öffnung ohngefähr drei bis vier Fuß entfernt steht, damit sich die gewöhnlichen Farben des Prismas darauf abbilden mögen, nämlich Rot in t, Gelb in s, Grün in r, Blau in q und Violett in p.

## 349.

Man gebe wohl acht! Das Licht ist an der Spalte weiß angekommen und bildet hinter derselben das Spektrum. Auf das, was folgt, wende man nun aber alle Ausmerksamkeit.

#### 350.

Man nehme einen Eisendraht, oder sonst einen dunnen undurchsichtigen Körper, dessen Stärke ohngefähr der zehnte Teil eines Zolls ist; damit kann man die Strahlen in klmno auffangen.

### 351.

Run nehme man die Figur vor sich und sehe, wo sich denn diese Strahlen k 1 m no sinden sollen. Diese Buchstaben stehen vor dem Prisma, gegen die Sonne zu, und sollen also, wie auch die fünf Linien bezeichnen, farbige Strahlen vorstellen, wo noch keine Farbe ist. In keiner Figur des ganzen Werkes, in keinem Experiment ist noch dergleichen vorgekommen, ist uns zugemntet worden, etwas, das selbst gegen den Sinn des Verkassers ist, anzunehmen und zuzugeben.

Was tut denn also das Stäbchen r, indem es an der Außenseite des Prismas herumfährt? Es schneidet das farblose Bild in mehrere Teile, macht aus Einem Bild mehrere Bilder. Dadurch wird freilich die Wirkung in parst verwirrt und vermreinigt; aber Newton legt die Erscheinung dergestalt aus:

### 353.

Sind die Strahlen klmno successiv ausgefangen, so werdet ihr auch die Farben torq oder p eine nach der andern dadurch wegnehmen, indessen die übrigen auf dem Papier bleiben wie vorher; oder mit einem etwas stärkeren hindernis könnt ihr zwei, drei oder vier Farben zusammen wegnehmen, so daß der Überrest bleibt.

## 354.

Die drei ersten Figuren unserer 13ten Tafel stellen die Erscheinungen dieses ersten Versuchs der Wahrheit gemäß vor. Da wir bei Beschreibung und Erklärung dieser Tasel die Sache umständlicher entwickeln, so erlauben wir uns unser Leser dorthin zu verweisen und fragen nur vorläusig: was hat denn Newton vorgenommen, um seinen Satz zu beweisen?

## 355.

Er behanptet, daß Ränder, daß Grenzen des Hellen und Dunklen keinen Einfluß auf die Farbenerscheinung bei der Refraktion haben; und was tut er in seinem Experiment? Er bringt dreimal Grenzen hervor, damit er beweise, die Grenze sei ohne Bedeutung.

## 356.

Die erste Grenze ist oben und unten an der Öffnung H im Fensterladen. Er behält noch weißes Licht in der Mitte, gesteht aber nicht, daß schon Farben an den beiden Enden sich zeigen. Die zweite Grenze wird durch die Rige H hervorgebracht. Denn warum wird denn das refrangierte Licht, das weiß auf der Tafel GI ankommt, farbig, als weil die Grenze der Rige H oben und unten die prismatischen Farben hervorbringt? Nun hält er das dritte Hindernis, einen Draht oder sonst einen andern zylindrischen Körper, vor das Prisma und bringt also dadurch abermals Grenzen hervor, bringt im Bilde ein Bild, die Färbung an den Rändern des Stäbchens umgekehrt hervor. Besonders erscheint die Purpurfarbe in der Mitte, an der einen Seite das Blaue, an der andern das Gelbe. Nun bildet er sich ein, mit diesem Städchen farbige Strahlen wegzunehmen, wirst aber dadurch nur ein ganz gefärbtes schmales Bild auf die Tasel GI. Mit diesem Bilde operiert er denn auch in die Öffnung H hinein; verdrängt, verschmutt die dort abgebildeten Farben, ja verhindert sogar ihr Werden, indem sie in der Öffnung H erst werdend sind, und setzt denjenigen, der die Verhältnisse einsehen lernt, in Erstaunen, wie man sich so viele unredliche Mühe geben konnte, ein Phänomen zu verwirren, und wie ein Mann von solchen Talenten in diesem Fall gerade dassenige tun konnte, was er leugnet. So ist denn auch das, was hierauf folgt, keinesweges der Ersahrung gemäß.

### 357.

Auf diese Weise kann jede der Farben so gut als die violette die lette an der Grenze des Schattens, gegen p zu, werden, und eine jede kann so gut als das Rote die lette an der Grenze des Schattens t sein.

## 358.

Einem unaufmerksamen Zuschauer könnte man wohl dergleichen vorspiegeln, weil durch das Hindernis r neue Farben entstehen, indem die alten verdrängt werden; aber man kann geradezu sagen, wie Newton die Sache ausdrückt, ist sie nicht wahr: bei den mittlern Farben kann er wohl eine Konfusion hervorbringen, doch nicht an der Grenze; weder in p noch in t wird man jemals Grün sehen können. Man beherzige genau die folgende Stelle, wo er wieder anfängt wie Bileam das Entgegengesetze von dem zu sagen, was er sagen will.

### 359.

Ja, einige Farben können auch den Schatten begrenzen, welcher durch das Hinderniß r innerhalb des Farbenbildes hervorgebracht worden.

## 360.

Nun gesteht er also, daß er durch sein Hindernis r Schatten hervorbringt, daß an diesen Schatten Farbensäume gesehen werden, und dies sagt er zum Beweis, daß die Grenze des Lichtes und Schattens auf die Farbe nicht einfließe! Man gebe uns ein Beispiel in der Geschichte der Wissenschaften, wo Hartnäckigkeit und Unverschämtheit auf einen so hohen Grad getrieben worden.

Bulent fann jede Farbe, wenn man alle übrigen weggenommen hat und sie allein bleibt, zugleich an beiden Seiten vom Schatten begrenzt sein.

## 362.

Daß die schon entstandene Farbe des prismatischen Bildes einzeln durch irgend eine Öffnung gelassen und isoliert werden könne, wird nicht gelengnet; daß man durch das Stäbchen etwas Ühnliches hervorbringen könne, ist natürlich: allein der aufmerksame Beobachter wird selbst an dieser entstandenen Farbe die durch diese Einklemmung abgenötigte entgegengesetzte Farbe entstehen sehen, die bei der Unreinlichkeit dieses Versuchs dem Unerfahrenen entgehen möchte. Sanz vergeblich also zieht er den Schluß:

## 363.

Alle Farben verhalten sich gleichgültig zu den Grenzen des Schattens.

## 364.

Daß die Grenzen das Schattens nach ganz bestimmten Gesetzen bei der Refraktion auf die Farben wirken, haben wir in dem Entwurf umständlich gezeigt.

## 365.

Und deswegen entitehen die Unterschiede dieser Farben voneinander nicht von den Grenzen des Schattens, wodurch das Licht verschiedentlich modifiziert wurde, wie es bisher die Meinung der Philosophen gewesen.

## 366.

Da seine Prämissen falsch sind, seine ganze Darstellung unwahr, so ist seine Konklusion auch nichtig; und wir hoffen die Ehre der alten Philosophen wieder herzustellen, die bis auf Newton die Phänomene in wahrer Richtung verfolgt, wenn auch gleich manchmal auf Seitenwege abgelenkt hatten.

Der Schluß seiner Darstellung läßt uns noch etwas tiefer in die Karte sehen.

## 367.

Wenn man diese Dinge versucht, so muß man bemerken, daß, je schmäler die Öffnungen F und H sind, je größer die Intervalle zwischen ihnen und dem Prisma, je dunkler das Zimmer, um desto mehr werde das Experiment gelingen, vorausgesetzt, daß das Licht nicht so sehr vermindert sei, daß man die Farben bei pt nicht noch genugsam sehen könne.

Daß also wegen der Entfernung vom Fenster, wegen der Entfernung der Tafeln vom Prisma, die Lichter sehr schwach sind, mit denen man operiere, gesteht er. Die Öffnungen sollen kaum Rißen sein, so daß das Farbenbild auch nicht einmal einige Breite habe, und man soll denn doch genau beobachten können, welche Farbe denn eigentlich die Grenze macht. Eigentlich aber ist es nur darauf angelegt, das Ganze den Sinnen zu entziehen, blasse Farben hervorzubringen, um innerhalb derselben mit dem Stäbchen r desto besser operieren zu können. Denn wer den Versuch, wie wir ihn nachher vortragen werden, beim energischen Lichte macht, der wird das Unwahre der Ussertion auffallend genug sinden.

## 369.

Ein Prisma von massivem Glas, das groß genug zu diesem Experiment ware, zu finden, wurde schwer sein, weswegen ein prismatisches Gefäß, von polierten Glasplatten zusammengefügt und mit Salzwasser oder Dl gefüllt, notig ist.

## 370.

Wie wir Newton schon oben den Vorwurf gemacht, daß er die Beschreibung seines Upparats bei jedem Experiment wiederholt, ohne daß man das Verhältnis der Experimente, die mit gleichem Upparat hervorgebracht werden, gewahr wird; so läßt sich auch hier bemerken, daß Newton immer sein Wasserprisma bringt, wenn er die weiße Mitte brancht und also ein großes Bild durch Nestraktion verrücken muß.

#### 371.

Merkwürdig ist es, wie er erstlich diese weiße Mitte durch eine Hintertüre hereinschiebt und sie nach und nach so überhandnehmen läßt, daß von den sie begrenzenden Kändern gar die Rede nicht mehr ist; und das alles geht vor den Augen der gelehrten und experimentierenden Welt vor, die doch sonst genau und widersprechend genug ist!

# Zweiter Versuch.

### 372.

Da dieser Versuch gleichfalls unter die zusammengesetzten gehört, wobei Prismen und Linsen vereinigt gebraucht werden; so können wir

benselben nur erst in unserm mehr erwähnten supplementaren Aufsatz entwickeln. Auch dürfen wir ihn um so eher hier übergehen, als Newton einen völlig gleichgeltenden nachbringt, der, wie er selbst gesteht, bequemer ist und, genau betrachtet, den gegenwärtigen völlig unnötig macht.

## Dritter Berfuch.

Siehe Figur 2. Tafel XIV.

### 373.

Ein anderes ähnliches Experiment läßt sich leichter anstellen, wie folgt. Laßt einen breiten Sonnenstrahl

## 374.

Nun ist der Sonnenstrahl breit. Es heißt aber weiter nichts, als man mache die Öffnung groß, wodurch das Licht herein fällt; ja, welches bei diesem Versuch ganz einerlei ist, man stelle das Prisma ins freie Sonnenlicht. Hier aber soll es

### 375.

in eine dunkle Kammer fallen durch eine Offnung im Fensterladen, und durch ein großes Prisma ABC gebrochen werden,

#### 376.

Unser gewöhnliches Wasserprisma ist zu diesem Versuche sehr geschickt.

#### 377.

dessen brechender Winkel C mehr als sechzig Grade hat,

# 378.

Diese Vermehrung der Grade des Winkels ist, bei diesem Versuch besonders, ganz unnütz, nur eine Bedingung, die einen sehr leichten Versuch erschwert, indem sie einen umständlicheren Apparat fordert als er sich gewöhnlich findet.

#### 379.

und sobald es aus dem Prisma kommt, laßt es auf das weiße Papier DE, das auf eine Pappe gezogen ist, fallen, und dieses Licht, wenn das Papier perpendikular gegen dasselbe steht, wie es in DE gezeichnet ist, wird vollkommen weiß auf dem Papier erscheinen.

Goethes

# 380.

Hier haben wir nun also endlich ein durchs Prisma gegangenes, gebrochnes und völlig weißes Licht. Wir mussen hier abermals, und wäre es unsern Lesern verdrießlich, aufmerksam machen, wie es herein gekommen.

# 38r.

Erstlich, im dritten Experiment des ersten Teils wird uns ein böllig farbiges Spektrum vorgeführt, und an demselben durch mancherlei Versuche und Folgerungen die diverse Refrangibilität bewiesen. Ist der Verfasser damit zustande, so kommt am Ende der Illustration des fünsten Experiments ein zwar refrangiertes, aber doch noch weißes Licht unangemeldet zum Vorschein. Nun bringt er auch bald das sonst steig gefärbte Bild mit einer weißen Mitte. Dann fängt er an in dieser weißen Mitte zu operieren, manchmal sogar ohne es zu gesstehen; und jetzt, weil er die Wirkung der Grenze zwischen Licht und Schatten nicht anerkennt, leugnet er auf der Tasel DE jede farbige Erscheinung. Warum sind denn aber die an den beiden Enden AC der innern Seite des Prismas hervortretenden farbigen Ränder verschwiegen? Warum ist denn die Tasel DE nicht größer angegeben? Doch wohl nur darum, weil er sonst, wenn sie größer wäre, notwendig jener auf ihr erscheinenden Ränder gedenken müßte.

# 382.

Man betrachte nun die Figur und sehe, wie ein Linienstrom auf das Prisma herankommt, durch dasselbe durchgeht und hinter demselben wieder heraustrift, und dieser Linienstrom soll einen durchaus weißen Naum vorstellen. Indessen werden uns durch diese singierten Linien die hypothetischen Strahlen doch wieder vor die Augen gesbracht. Nun bemerke man aber wohl, was mit der Tafel DE vorgeht. Sie wird in die Stellung de gebracht und was geschieht in e? Das gebrochene Licht gelangt weiß an den Rand der Tafel und besginnt an diesem Rande sogleich die eine Seite der Farben hervorzusbringen, und zwar in dieser Lage die gelbe und gelbrote. Dieser hier entstehende Rand und Saum verbreitet sich über die ganze Tasel wegen der schiesen Lage derselben; und also da, wo Newton einen Rand, eine Grenze leugnet, muß er gerade einen Kand hervorbringen, um das Phänomen, wovon er spricht, darzussellen. In der Lage de entsteht die umgekehrte Erscheinung, nämlich der violette Kand, und

verbreitet sich gleichfalls über die ganze Tafel, wie man sich dessen genngsam an unsver wahrheitgemäßen Nigur unterrichten kann.

Da also Newton nicht einsehen konnte, daß hier der Rand der Zafel vollkommen wirksam sei, so bleibt er bei seiner starren Überzengung, indem er fortfährt:

# 383.

Und wenn das Licht, ehe es auf das Papier fällt, zweimal in derselben Richtung durch zwei parallele Prismen gebrochen wird, so werden diese Farben viel deutlicher sein.

# 384.

Also ein Licht kann zweimal durch zwei hintereinanderstehende Prismen gebrochen werden und immer weiß bleiben und so auf der Tasel DE ankommen? Dies merke man doch ja! Daß aber nachter, wenn man in diesem doppelt gebrochnen weißen Lichte operiert, die Farben lebhafter erscheinen, ist natürlich, weil die Verrückung des Bildes verdoppelt wird. Aber diese Vorrichtung, die keinesweges leicht zu machen ist, weil man nach seiner Forderung zwei Wasserprismen und beide am Ende gar über sechzig Grade haben sollte, diese Steigerung des Versuchs hier anzuempsehlen, ist abermals gänzlich unnüßtenn bei der Operation mit Einem Prisma sind die Farben schon deutlich genug, und wer da nicht sieht, wo sie herkommen, der wird es durch das zweite Prisma auch nicht lernen. Indessen fährt Newton sort:

# 385.

Hier geschah es nun, daß alle die mittlern Teile des breiten Strahls vom weißen Lichte, das auf das Papier fiel, ohne eine Grenze von Schatten, die es hatte modifizieren können, über und über mit einer gleichen Farbe gefärbt wurden.

# 386.

Wir haben oben gezeigt, daß der Rand der Pappe hier selbst die Grenze mache und seinen gefärbten Halbschatten über das Papier hinwerfe.

# 387.

Die Farbe aber war gang dieselbe in der Mitte des Papiers wie an den Enden.

# 388.

Reineswegs! denn der genaue Beobachter wird recht gut einmal an der Grenze das Gelbrote, aus dem das Gelbe sich entwickelt,

das andremal das Blaue, von dem das Violette herstrahlt, bemerken können.

# 389.

Die Farbe wechselte nur nach der verschiedenen Schiefe der Tafel, ohne daß in der Refraktion oder dem Schatten oder dem Licht etwas wäre verändert worden.

## 390.

Er biegt seine Pappe hin und wieder und behauptet, es sei in den Umständen nichts verändert worden. Dasselbe behauptete er mit ebenso wenig Genauigkeit beim vorigen Experimente. Da er nun immer die Hauptmomente übersieht und sich um seine Prämissen nichts bekümmert, so ist sein ergo immer dasselbige.

### 391.

Es fällt uns bei dieser Gelegenheit ein, daß Basedow, der ein starker Trinker war und in seinen besten Jahren in guter Gesellschaft einen sehr erfreulichen Humor zeigte, stets zu behaupten pflegte: die Konstlusion ergo bibamus passe zu allen Prämissen. Es ist schön Wetter, ergo bibamus! Es ist ein häßlicher Tag, ergo bibamus! Wir sind unter Freunden, ergo bibamus! Es sind fatale Bursche in der Gessellschaft, ergo bibamus! Go sett auch Newton sein ergo zu den verschiedensten Prämissen. Das gebrochne Lichtbild ist ganz und stetig gefärbt; also ist das Licht divers refrangibel. Es hat eine weiße Mitte; und doch ist es divers refrangibel. Es ist einmal ganz weiß; und doch ist es divers refrangibel. Und so schließt er auch hier, nachsem er in diesen drei Experimenten doppelt und dreisach Känder und Verenzen des Lichts und Schattens gebraucht:

## 392.

Deswegen muß man diese Farben aus einer andern Ursache herleiten, als von neuen Modifikationen des Lichtes durch Refraktion und Schatten.

### 393.

Diese Urt Logik hat er seiner Schule überliesert, und bis auf den heutigen Tag wiederholen sie ihr ewiges ergo bibamus, das ebenso lächerlich und noch viel lästiger ist als das Basedowische manchmal werden konnte, wenn er denselben Spaß unaushörlich wiederbrachte.

### 394

Daß der Verfasser nunmehr bereit sein werde, die Ursache nach seiner Weise anzugeben, versteht sich von selbst. Denn er fährt fort:

## 395.

Fragt man nun aber nach ihrer Ursache, so antworte ich: das Papier in der Stellung de ist schiefer gegen die mehr refrangiblen Strahlen als gegen die weniger refrangiblen gerichtet und wird daher stärker durch die lesten als durch die ersten erleuchtet, und deswegen sind die weniger refrangiblen Strahlen in dem von der Tafel zurückgeworfnen Lichte vorherrschend.

# 396.

Man bemerke, welche sonderbare Wendung er nehmen muß, um fein Phänomen zu erklären. Erft hatte er ein gebrochnes und doch völlig weißes Licht. In demfelben find feine Farben fichtbar, wenn die Tafel gerade fieht; diese Farben aber kommen gleich zum Borschein, sobald die Tafel eine schiefe Richtung erhält. Weil er von den Rändern und Gaumen nichts wissen will, die nur einseitig wirken, so supponiert er, daß bei schieferer Lage der Safel wirklich das gange Spekfrum entstehe, aber nur das eine Ende davon sichtbar werde. Warum wird denn aber das ans Gelbe foffende Grun niemals ficht: bar? Warum kann man das Gelbe über die weiße Tafel bin und ber führen, so daß es immer im Weißen endigt? wobei niemals ein Grun zum Vorschein kommt, und dieses gang naturgemäß, weil bier der gelbe und gelbrote Rand nur einseitig wirkt, und ihm der andere nicht entgegenkommen kann. Im zweiten Falle außert der Rand wieder seine einseitige Wirkung; Blau und Violett entstehen, ohne daß Gelb und Gelbrot entspringen und entgegenstrahlen können.

### 397.

Um recht deutlich zu machen, daß diese Farben hier blos von dem Rande entstehen, so haben wir zu diesem Bersuch eine Zafel mit Erhöhungen, mit Stiften, mit Rugelsegmenten angegeben, damit man sich sogleich überzeugen könne, daß nur eine schattenwersende Grenze innerhalb des gebrochenen aber noch weißen Lichtes Farben hervorzubringen imstande sei.

# 398.

Und wo diese weniger refrangiblen Strahlen im Lichte pradominieren, so farben sie es mit Rot oder Gelb, wie es einigermaßen aus der ersten Proposition des ersten Teils dieses Buchs erscheint,

Dieses Newtonische einigermaßen heißt auch hier in der Hetmanischen Manier, gar nicht. Denn aus der Proposition kann nichts erscheinen oder hervortreten, als insofern sie bewiesen ist: nun haben wir umständlich gezeigt, daß sie nicht bewiesen ist, und sie läßt sich also zu keiner Bestätigung anführen.

#### 400.

und wie kunftig noch ausführlicher erscheinen wird.

### 401.

Mit dem Künftigen hoffen wir sowohl als mit dem Vergangenen fertig zu werden.

# Vierter Versuch.

#### 402.

Hier führt Newton den Fall mit Seifenblasen an, welche ihre Farbe verändern, ohne daß man sagen könne, es trete dabei eine Veränderung der Grenze des Lichts und Schattens ein. Diese Instanz paßt hier gar nicht. Die Erscheinungen an den Seisenblasen gehören in ein ganz andres Fach, wie in unserem Entwurse genugsam auseinander gesetzt ist.

### 403.

Wenn man zwar im ganzen behauptet, daß zur Entstehung der Farbe ein Licht und Schatten, ein Licht und Nichtlicht nötig sei; so kann doch diese Bedingung auf gar vielerlei Weise eintreten. Beim Refraktionsfall spricht sich aber jene allgemeine Bedingung als eine besondre, als Verrückung der Grenze zwischen Licht und Schatten aus.

#### 404.

Bu diesen Versuchen kann man noch das zehnte Experiment des ersten Teils dieses Buchs hinzufügen.

#### 405.

Wir können das, was hier gesagt ist, übergehen, weil wir bei Auslegung jenes Versuches schon auf die gegenwärtige Stelle Rücksicht genommen.

Zweite Proposition. Zweites Theorem.

Alles homogene Licht hat seine eigene Farbe, die seinem Grade der Refrangibilität entspricht, und diese Farbe kann weder durch Reslegionen noch Refraktionen verändert werden.

406.

Bei den Bersuchen zu der vierten Proposition des ersten Teils dieses ersten Buchs, als ich die heterogenen Strahlen voneinander geschieden hatte,

407.

Wie reinlich diese Scheidung geschehen, ist unsern Freunden schon oben klar geworden, und Newton wird sogleich wieder selbst bekennen, wie es denn eigentlich mit dieser Absonderung aussehe.

408.

erichien das Spektrum pt, welches durch die geschiedenen Strahlen hervorzgebracht war, im Fortschritt

409.

Sier ift also ein Fortschrift! Doch wohl ein ftetiger?

410.

von dem Ende p, wohin die refrangibelsten Strahlen sielen, bis zu dem andern Ende t, wohin die wenigst refrangiblen Strahlen anlangten, gefarbt mit den Reihen von Farben,

411.

Man bemerke wohl: Reihen.

412.

Diolett, Dunkel- und Hellblau, Grun, Gelb, Drange und Rot zugleich,

413.

Man merke wohl: zugleich.

414.

mit allen ihren 3mischenstufen

Die Reihen standen also nicht voneinander ab, sondern sie hatten Stufen zwischen sich. Nun bemerke man, was folgt.

## 416.

in einer beständigen Folge, die immer abwechselte,

### 417.

Also oben hatten wir separierte Farben, und hier haben wir eine beständige Folge derselben; und mit wie leisem Schritt, man möchte auch wohl sagen, in welcher stetigen Folge wird hier Lüge mit Wahreheit verbunden: Lüge, daß die Farben in jenem Experiment separiert worden, Wahrheit, daß sie in einer stetigen Folge erscheinen.

### 418.

dergestalt daß sie als eben so viele Stufen von Farben erschienen, als es Urten von Strahlen gibt, die an Refrangibilität verschieden sind.

#### 419.

Hier sind es nun wieder Stufen. In einer nach Newtons Weise dargestellten stetigen Reihe gibt es keine natürlichen Stufen, wohl aber künstliche; wie jedoch seinem künstlichen Stufenwesen die Natur, die er leugnet, heimlich zu Hilfe kommt, wissen teils unste Leser schon, teils müssen wir später nochmals darauf zurückkommen.

# Fünfter Versuch.

#### 420.

Diese Farben also konnten durch Refraktion nicht weiter verändert werden. Ich erkannte das, als ich durch ein Prisma einen kleinen Teil bald dieses bald jenes Lichtes wieder der Brechung unterwarf: denn durch eine solche Brechung ward die Farbe des Lichtes niemals im mindesten verändert.

#### 421.

Wie es sich damit verhält, haben wir schon oben gezeigt, und man gebe nur acht, wohin diese absoluten Ussertionen, niemals, im mindesten, sogleich hinauslaufen werden.

Wir antizipieren hier eine Bemerkung, die eigentlich in die Geschichte der Farbenlehre gehört. Haun in seinem Handbuch der Physikt wiederholt obige Behauptung mit Newtons entschiedenen Worten; allein der beutsche Übersetzer ist genötigt in einer Note anzufügen: "Ich werde unten Gelegenheit nehmen zu sagen, von welchen Lichtsarten des Farbenspektrums, meinen eigenen Versuchen zusolge, dies eigentlich gilt und von welchen nicht." Dassenige also, von dessengentlich gilt und von welchen nicht." Dassenige also, von dessen absoluter Behauptung ganz allein die Haltbarkeit der Newtonischen Lehre abhinge, gilt und gilt nicht. Haun spricht die Newtonischen Lehre unbedingt aus, und so wird sie im Lozeen-Unterricht jedem jungen Franzosen unbedingt in den Kops geprägt; der Deutsche muß mit Bedingungen hervortreten, und doch ist jene durch Bedingungen sogleich zerstörte Lehre noch immer die gültige: sie wird gedruckt, übersetzt und das Publikum muß diese Märchen zum tausensstenmal bezahlen.

Alber in solchen Bedingungen ist Newton seinen Schülern schon musterhaft vorgegangen, wie wir gleich wieder hören werden.

## 423.

Ward ein Teil des roten Lichtes gebrochen, so blieb es völlig von derselben roten Farbe wie vorher.

### 424.

Er fängt mit seinem günstigen Rot wieder an, damit ja jeder Experimentator auch wieder mit demselben anfange und, wenn er sich genug damit herumgequält, die übrigen Farben entweder sahren lasse oder die Erscheinungen wenigstens mit Vorurteil betrachte. Deswegen fährt auch der Verfasser mit so bestimmter Sicherheit fort:

### 425.

Weder Drange noch Gelb, weder Grün noch Blau, noch irgend eine neue Farbe ward durch diese Brechung hervorgebracht, auch ward die Farbe durch wiederholte Nefraktionen keineswegs verändert, sondern blieb immer das völlige Rot wie zuerst.

#### 426.

Wie es sich damit verhalte, ift oben umftändlich ausgeführt.

### 427.

Die gleiche Beständigkeit und Unveranderlichkeit fand ich ebenfalls in blauen, grunen und andern Farben.

Wenn der Verfasser ein gut Gewissen hat, warum erwähnt er denn der Farben hier außer der Ordnung? Warum erwähnt er das Gelbe nicht, an welchem die entgegengesetzten Känder so deutlich ersscheinen? Warum erwähnt er des Grünen zuletzt, an dem sie doch auch nicht zu verkennen sind?

### 429.

Eben so, wenn ich durch ein Prisma auf einen Körper sah, der von einem Teil dieses homogenen Lichtes erleuchtet war, wie im vierzehnten Experiment des ersten Teils dieses Buchs beschrieben ist; so konnte ich keine neue Farbe, die auf diesem Weg erzeugt worden wäre, gewahr werden.

# 430.

Wie es sich damit verhalte, haben wir auch dort schon gewiesen.

## 431.

Alle Körper, die mit zusammengesetztem Lichte erleuchtet sind, erscheinen durch Prismen verworren, wie schon oben gesagt ist, und mit verschiedenen neuen Farben gesärbt; aber die, welche mit homogenem Lichte erleuchtet sind, schienen durch die Prismen weder undeutlicher noch anders gesärbt als wenn man sie mit bloßen Augen sah.

# 432.

Die Augen muffen äußerst schlecht, oder der Ginn muß gang von Vorurteil umnebelt sein, wenn man so seben, so reden will.

# 433.

Die Farben dieser Körper waren nicht im mindesten verändert durch die Refraktion des angewendeten Prismas.

# 434.

Man halte dieses absolute nicht im mindesten nur einen Augenblick fest und höre.

# 435.

Ich spreche hier von einer wirklichen (sensible) Beränderung der Farbe:

# 436.

Merklich muß doch freilich etwas sein, wenn man es bemerken foll.

## 437.

denn das Licht, das ich homogen nenne,

Bier haben wir den Rosaken= Setman wieder.

## 439.

ist nicht absolut homogen, und es könnte denn doch von seiner Heterogenität eine Bleine Beränderung der Farbe entspringen.

Ist aber jene Heterogenität so klein, als sie bei jenen Experimenten zur vierten Proposition gemacht worden; so war diese Beränderung nicht merklich.

### 440.

Man gehe zu dem zurück, was wir bei jenen Experimenten gesagt haben, wobei auch auf gegenwärtige Stelle Rücksicht genommen worden, und man wird sich überzeugen, daß die sogenannte Tewtonische Heterogenität gar nicht vermindert werden kann, und daß alles nur Spiegelsechtereien sind, was er zu seinen sophistischen Zwecken vornimmt. Ebenso schlecht ist es mit der Homogenität bestellt. Genug, alles was er erst in seinen Propositionen absolut ausspricht, bedingt er nachher und flüchtet sich entweder ins Unendliche oder ins Indiszernible; wie er denn gegenwärtig auch tut, indem er schließt:

#### 441.

Deswegen bei Erperimenten, wo die Ginne Richter sind,

### 442.

Auch ein eigner Ausbruck. Die Ginne sind keinesweges Richter, aber portreffliche Zeugen, wenn sie außen gesund sind und von innen nicht bestochen.

# 443.

jene allenfalls übrige Heterogenität für gar nichts gerechnet werden darf.

## 444.

Hier beißt sich die Schlange wieder in den Schwanz, und wir erleben zum hundertstenmal immer eben dieselbe Verfahrungsart. Erst sind die Farben völlig unveränderlich, dann wird eine gewisse Veränderung doch merklich, dieses Merkliche wird so lange gequält, bis es sich vermindert und wieder vermindert, aber doch den Sinnen nicht entzogen werden kann, und doch zulegt für ganz und gar nichts erklärt. Ich möchte wohl wissen, wie es mit der Physik aussähe, wenn man durch alle Rapitel so versahren wäre.

# Gedfter Berfuch.

# 445.

Wie nun diese Farben durch Refraktion nicht zu verändern sind, so sind sie es auch nicht durch Reslevion. Denn alle weiße, graue, rote, gelbe, grüne, blaue, violette Körper, als Papier, Usche, Mennige, Auripigment, Indig, Bergblau, Gold, Silber, Rupfer, Gras, blaue Blumen, Beilchen, Wasserblasen mit verschiedenen Farben gefärbt, Papageien-Federn, die Tinktur des nephritischen Holzes und dergleichen erschienen im roten homogenen Lichte völlig rot, im blauen Licht völlig blau, im grünen Licht völlig grün, und so in den andern Farben.

### 446.

Wenn wir nicht von Newton gewohnt wären, daß dassenige, was er angibt, der Erfahrung geradezu widerspricht; so würde es unbegreiflich sein, wie er hier etwas völlig Umvahres behaupten kann. Der Versuch ist so einfach und läßt sich so leicht anstellen, daß die Falschheit dieser Angabe einem jeden leicht vor die Augen gebracht werden kann.

Eigentlich gehört dieser Versuch in das Kapitel der scheinbaren Mischung, wo wir ihn auch (E. 565, 566) angeführt haben.

# 447.

Warum nimmt denn aber Newton zu seinem Zwecke farbige Pulver, Blumen, kleine Körper, die sich nicht gut handhaben lassen? da doch der Versuch sich sehr viel bequemer, und demjenigen, dem es ums Rechte zu tun ist, sehr viel deutlicher auf größern farbigen Flächen, zum Beispiel auf farbigem Papier, am deutlichsten zeigt.

# 448.

Es versteht sich zuerst, daß die weiße Fläche die sämtlichen Farben des Bildes am reinsten und mächtigsten zeigen wird. Das Graue zeigt sie zwar auch rein, aber nicht so mächtig, und dies immer weniger se mehr sich das Graue dem Schwarzen nähert. Timmt man aber farbige Flächen, so entsteht die scheinbare Mischung, und die Farben des Spektrums erscheinen entweder, insofern sie mit der Farbe des Papiers übereinkommen, mächtiger und schöner, oder, insofern sie der Farbe des Papiers widersprechen, unscheinbarer und undeutlicher; insofern sie aber sich mit der Farbe des Papiers vermischen und eine dritte hervorbringen können, wird diese dritte Farbe wirklich hervor-

gebracht. Dieses ist das wahre und naturgemäße Verhältnis, von welchem sich jedermann überzengen kann, der nur ein Prisma in die Sonne stellen und das Spektrum mit weißem, grauem oder farbigem Papier der Reihe nach auffangen will.

### 449.

Man bemerke nun, daß in dem Nächstfolgenden der Verfasser auf seine alte Manier das erst Ausgesprochene wieder bedingt.

## 450.

In dem homogenen Lichte einer jeden Farbe erschienen alle körperlichen Farben völlig von jener einen Farbe, mit dem einzigen Unterschied, daß einige derselben das Licht stärker, andre schwächer zurüchvarfen.

## 451.

Mit stark und schwach läßt sich die Erscheinung nur bei Weiß und Grau und Schwarz ausdrücken; bei allen farbigen Flächen aber muß, wie gesagt, auf die Mischung gesehen werden, da sich denn das ereignet, was wir eben angezeigt haben.

## 452.

Und doch fand ich niemals einen Körper, der, wenn er das homogene Licht zurückwarf, merklich dessen Farbe verändern konnte.

# 453.

Hier haben wir das Wort merklich schon wieder, und doch ist es wohl sehr merklich, wenn das gelbrote Ende des Spektrums aus ein blaues oder violettes Papier geworsen wird, da denn sogleich mehr oder weniger die Purpursarbe entsteht: und so mit allen übrigen Mischungen, wie sie uns bekannt sind. Doch haben wir noch zu bemerken, daß die Urt, wie Newton den Versuch mit Körpern oder körperlichen Gegenständen, mit Pulvern und dergleichen anstellt, etwas Kaptioses im Hinterhalte hat; weil alsdann nicht von einer reinen Fläche, sondern aus Höhen und Liesen, aus erleuchteten und beschatteten Stellen, das Licht zurück ins Auge kommt und der Versuch unsicher und unrein wird. Wir bestehen daher darauf, daß man ihn mit schönen farbigen, glatt auf Pappe gezogenen Papieren anstelle. Will man Taffent, Urlas, seines Tuch zu dem Versuche nehmen, so wird er mehr oder weniger schön und deutlich ausfallen.

Daß nunmehr Newton abermals mit seinem ergo bibamus schließen werde, läßt sich erwarten: denn er setzt sehr glorios hinzu:

## 454.

Woraus denn klar ist, daß, wenn das Sonnenlicht nur aus Einer Urt Strahlen bestünde, nur Eine Farbe in der ganzen Welt sein würde. Uuch wird es nicht möglich sein irgend eine neue Farbe durch Reslevionen und Restaktionen hervorzubringen, und folglich hängt die Verschiedenheit der Farben von der Zusammensekung des Lichtes ab.

# 455.

Unfre Leser, welche einsehen, wie es mit den Prämissen steht, werben die Schluffolge von selbst würdigen können.

# Definition.

## 456.

Das homogene Licht, die homogenen Strahlen, welche rot erscheinen oder vielmehr die Gegenstände so erscheinen machen, nenne ich rubrifit oder rotmachend, diejenigen, durch welche die Gegenstände gelb, grun, blau, violett erscheinen, nenne ich gelbmachend, grünmachend, blaumachend, violettmachend und so mit den übrigen. Denn, wenn ich manchmal von Licht und Strahlen rede, als wenn sie gefärbt oder von Farben durchdrungen maren, so will ich dieses nicht philosophisch und eigentlich gesagt haben; sondern auf gemeine Weise, nach solchen Begriffen wie das gemeine Volk, wenn es diese Experimente sähe, sie sich vorstellen könnte. Denn, eigentlich zu reden, sind die Strahlen nicht farbig, es ist nichts darin als eine gewisse Kraft und Disposition das Gefühl dieser oder jener Farbe gu erregen: denn wie der Rlang einer Glode, einer Musikfaite, eines andern klingenden Körpers nichts als eine gitternde Bewegung ift, und in der Luft nichts als diese Bewegung, die von dem Objekt fortgepflanzt wird, und im Genforium das Gefühl dieser Bewegung, unter der Form des Rlanges; eben so sind die Farben der Gegenstände nur eine Disposition diese oder jene Urt Strahlen häufiger als die übrigen zurudzuwerfen, in den Strahlen aber ist nichts als ihre Dispositionen diese oder jene Bewegung bis zum Sensorium fortzupflangen, und im Genforium sind es Empfindungen diefer Bewegungen, unter der Form von Karben.

# 457.

Wie unter der Aubrik einer Definition diese wunderliche theoretische Stelle hier eingeschaltet wird, einigermaßen begreiflich zu machen, ist hier vor allen Dingen unsre Pflicht, weil wir allein dadurch zu einer bessern Einsicht in die Stelle selbst gelangen können. Die Geschichte

der Farbenlehre benachrichtigt uns, daß sogleich, als Newton mit feiner Erklärung des prismatischen Phanomens bervortrat, die Maturforscher der damaligen Beit, wohlbemerkend, daß nach diefer Urt fich die Gache zu denken, die Narben forperlich in dem Lichte enthalten fein mußten, ihm die damals febr in Gunft ftebende Theorie der Schwingungen entgegensetten und behaupteten, daß die Farben bequemer und beffer auf diesem Wege erklärt oder gedacht werden konnten. Mervion erwiderte, daß es gang gleichgültig fei, was man für eine bobere Theorie zu Erklärung diefer Phanomene amvenden wolle; ihm fei es nur um die Tatfache zu tun, daß diese farbebringenden Gigenschaften des Lichtes durch Refraktion manifestiert würden, und sich eben auch so durch Reflexion, Inflexion ufw. manifestierten. Diese Schwingungelebre, Diefe Bergleichung der Farbe mit dem Ton, ward durch Malebranche abermals begünstigt und man war also auch in Frankreich geneigt dazu. Gegenwärrige Definition oder Deklaration feht alfo bier, um jene theoretische Differenz aufzuheben und zu neutralisieren, das 21tomistische der Newtonischen Vorstellungsart mit der dynamischen seiner Gegner zu amalgamieren, dergeftalt, daß es wirklich aussehe, als fei zwischen beiden Lehren kein Unterschied. Der Leser kommentiere sich die Stelle selbst und bemerke das Zusammenkneten dynamischer und atomistischer Ausdrücke.

# 458.

In dieser unserer Erläuterung liegt die Antwort für diesenigen, welche die Frage aufwerfen, wie sich die Newtonische Farbenlehre noch habe allgemein erhalten können, da späterhin Euler die Schwingungs-lehre wieder angeregt und in Gunst gebracht. Man ließ sich nämlich gefallen, daß die verschiedenen Schwingungsmöglichkeiten, die im Lichte sich heimlich befinden, durch Nefraktion und andere äußere Bestimmungen zur Erscheinung gebracht würden; wodurch man denn auch nicht weiter kam, wie Newton selbst bei Selegenheit seiner Kontrovers und in der oben angeführten Stelle anmerkt und behauptet.

# 459.

Dieser Verhältnisse aber hier zu erwähnen, hat Newton noch einen besondern Unlaß. Er bereitet sich vor, das Verhältnis der Farben seines Spektrums zu messen, und diese Verhältnisse mit denen des Tons zu vergleichen; wobei ihm denn jene Schwingungslehre zur Einleitung dient.

# Dritte Proposition. Erstes Problem.

Die Refrangibilität der verschiedenen Urten des homogenen Lichts, wie sie den verschiedenen Urten Farben entspricht, zu bestimmen.

# Giebenter Versuch.

#### 460.

Der Verfasser, welcher wohl gefühlt haben mag, daß seine Farbenlehre sich im physikalischen Kreise völlig isoliere, daß seine Erklärung der Phänomene mit der Erklärung andrer Naturerscheinungen sich nicht wohl verbinden lasse, geht nun darauf aus, die Maßverhältnisse seines Spektrums an die Tonverhältnisse anzuschließen und durch diese Verbindung seiner Meinung einigen Rückenhalt zu verschaffen.

### 461.

Sanz vergeblicherweise knüpft er daher gegenwärtigen Versuch an den fünften des ersten Teils und an dassenige, was bei Gelegenheit der vierten Proposition gesagt worden: denn eigentlich nimmt er sein gewöhnlich Spektrum, läßt es aufs Papier fallen, auf welchem der Umriß gezeichnet ist, und zieht alsdann an der Grenze jeder Farbe Querlinien, um den Raum, den eine jede einnimmt, und die Vershältnisse der Distanzen voneinander zu messen.

#### 462.

Nachdem er also im Vorhergehenden viele Zeit und Papier versorben, um gegen die Natur zu beweisen, daß das Spektrum aus unendlichen ineinander greisenden Farbenzirkeln bestehe; so lassen sich nun auf einmal Querlinien ziehen durch die Grenzen, wo eine die andere berührt, eine von der andern zu unterscheiden ist.

# 463.

Wie nun bei dem Verfasser Wahrheit und Jertum innig miteinander verbunden sind, weswegen sein Umalgama sich um so schwerer beurteilen läßt; so tritt auch hier das Wahre, daß die Farben im perpendikularen Spektrum sich ziemlich mit horizontalen Strichen bezeichnen lassen, zum erstenmal auf; allein der Fretum, daß diese Farben unter sich ein feststehendes Maßverhältnis haben, wird zugleich mit eingeführt und gewinnt durch Messungen und Berechnungen ein ernstehaftes und sichres Unsehen.

## 464.

Wie es sich mit diesen beiden Punkten verhalte, ist unsern Lesern schon genugsam bekannt. Wollen sie siche kürzlich wiederholen, so dürfen sie nur nochmals unsre fünfte Tafel vor sich nehmen. Wir haben auf derfelben das verrückte belle Bild viereckt angenommen, wobei man am dentlichsten sehen kann, wie es sich mit der Gache ver-Die Farben der gezeichneten Durchschnitte erscheinen zwischen horizontalen parallelen Linien. Erst sind sie durch das Weiße getrennt, dann tritt das Gelbe und Blane übereinander, fo daß ein Grunes erscheint. Dieses nimmt endlich überhand, denn das Gelbe und Blaue verliert sich in demfelben. Man sieht deutlich, indem man diese Tafel betrachtet, daß jeder Durchschnitt, den man durch die fortschreitende Erscheinung macht, anders ausfällt, und daß nur derjenige, über den ein punftiertes Dval gezeichnet ift, mit dem Newtonischen Spektrum allenfalls übereinkommt. Ebenso verhält es sich mit dem verrückten dunklen Bilde auf der fechsten Tafel, wodurch die Gache vollkommen ins flare gesetst wird.

# 465.

Uns scheint sie so außer allem Streit, daß wir die Messungen und die darauf gegründeten Zahlen und Berechnungen ohne weiteres übergehen, um so mehr als man dieses Scheingebäude bei dem Autor selbst beliebig nachschen kann; behaupten aber ausdrücklich, daß diese hier ausgegrübelten Terzen, Quarten, Quinten blos imaginär seien, und daß sich von dieser Seite keine Vergleichung der Farbe und des Tons denken lasse.

# Uchter Versuch.

## 466.

Wie nun in dem vorigen Versuche das durchs Glasprisma hervorgebrachte Spektrum angeblich gemessen und seine Verhältnisse fälschlich berechnet worden, so geht der Verfasser auf Verbindung mehrerer Mittel über, um die verschiedene Farbenerscheinung, nach dem einmal gefundenen Geset, zu bestimmen.

Zu diesem Zwecke nimmt er ein Wasserprisma mit unterwärts gekehrtem brechenden Winkel, set in dasselbe ein Glasprisma, den brechenden Winkel oberwärts gekehrt, und läßt alsdann das Sonnen-licht durchfallen. Nun versucht er so lange bis er ein Glasprisma findet, das bei geringerem Winkel als das Wasserprisma, durch stärkere Refraktion die Refraktion des Wasserprismas verbessert, dergeskalt, daß die einfallenden und ausfallenden Strahlen miteinander parallel werden; da denn auch, nach verbesserter Brechung, die Farbenerscheinung verschwunden sein soll.

## 468.

Wir übersetzen und bestreiten dieses Experiment nicht, indem dessen Unstatthaftigkeit von jedermann anerkannt ist: denn daß Newton hier einen wichtigen Umstand übersehen, mußte sogleich in die Augen fallen, als die Achromasie bei fortdauernder Refraktion, oder umgekehrt die Chromasie bei ausgehobener Refraktion, entdeckt war.

## 469.

Indessen war es sehr verzeihlich, daß Newton hier nicht genau nachspürte. Denn da er den Grund der Farbenerscheinung in die Refraktion selbst legte, da er die Brechbarkeit, die verschiedene Brechbarkeit ausgesprochen und festgesetzt hatte; so war nichts natürlicher als daß er die Wirkung der Ursache gleich setzte, daß er glaubte und behauptete, ein Mittel, das mehr breche, musse auch die Farben stärker hervorbringen, und indem es die Brechung eines andern aushebe, auch zugleich die Farbenerscheinung wegnehmen. Denn indem die Brechbarkeit aus der Brechung entspringt, so muß sie ja mit ihr gleichen Schritt halten.

#### 470.

Man hat sich verwundert, daß ein so genauer Experimentator, wosür man Newton bisher gehalten, daß ein so vortrefflicher Beschachter ein solches Experiment anstellen und den Hauptumstand dabei übersehen konnte. Über Newton hat nicht leicht einen Versuch angesstellt, als insofern er seiner Meinung günstig war; wenigstens beharrt er nur auf solchen, welche seiner Hypothese schmeicheln. Und wie sollte er eine diverse Refrangibilität, die von der Nestaktion selbst wieder divers wäre, auch nur ahnden? In der Geschichte der Farben-

lehre werden wir die Sache weiter auseinandersetzen, wenn von Dollonds Erfindung die Rede sein wird, da wir in unserm Entwurf das Naturverhältnis deutlich gemacht haben (682—687).

### 47I.

Eigentlich war die Newtonische Lehre auf der Stelle tot, sobald die Achromasie entdeckt war. Geistreiche Männer, zum Beispiel unser Rlügel, empfanden es, drückten sich aber unentschieden darüber aus. Der Schule hingegen, welche sich schon lange gewöhnt hatte, an dieser Lehre zu leimen, zu flicken und zu verkleistern, fehlte es nicht an Wundarzten, welche den Leichnam balsamierten, damit er auf ägoptische Weise, auch nach seinem Tode, bei physischen Gelagen präsidieren möge.

## 472.

Man branchte neben der verschiedenen Brechbarkeit auch noch den Ausdruck einer verschiedenen Zerstreubarkeit, indem man das unbestimmte, schon von Grimaldi, Rizzetti, Newton selbst und andern gebrauchte Wort Zerstreuen hier in einem ganz eigenen Sinne ans wendete und, so ungeschieckt es auch war, der neu bekannt gewordenen Erscheinung anpaßte, ihm ein großes Sewicht gab und eine Lehre durch Redensarten rettete, die eigentlich nur aus Redensarten bestand.

# 473.

Übergehen wir nun die bei dieser Gelegenheit vorgebrachten Messungen und Berechnungen, welche schon von der physischen und mathematischen Welt für falsch erklärt worden, so übersetzen und beleuchten wir doch die Schlußrede, welche den Übergang zu neuen Kunststücken macht, durch die wir nicht ins Licht, sondern hinter das Licht geführt werden sollen. Denn also spricht der Verfasser:

### 474.

Rimmt man nun diese Theoreme in die Optit auf,

## 475.

Es ift febr wunderbar, daß er diese Empfehlung gerade an einer Stelle anbringt, welche nun schon durchaus fur falid anerkannt ift.

### 476.

so hatte man Stoff genug, diese Wissenschaft weitlauftig (voluminously) nach einer neuen Manier zu behandeln, nicht allein bei dem Vortrag alles dessen,

was zur Vollkommenheit des Sehens beiträgt, sondern auch indem man mathematisch alle Urten der Farbenphänomene, welche durch Refraktion entstehen können, bestimmte.

# 477.

Daß man aber eben dieses auf Newtons Weise, nach Unleitung des letzten Experiments tat, dadurch ist die Verbesserung der dioptrischen Fernröhre und die wahre Einsicht in die Natur der Farbe überhaupt, besonders aber der Farbe, insofern sie durch Refraktion entsteht, auf lange Zeit unmöglich gemacht worden.

Nun folgt ein ganz leiser Übergang zu dem, was wir uns zunächst sollen gefallen lassen.

# 478.

Denn hiezu ift nichts weiter notig, als daß man die Absonderung der heterogenen Strahlen finde,

### 479.

Welche wunderlichen Anstalten er hierzu gemacht, wie wenig er damit zustande gekommen, ist von uns genau und weitläuftig ausgeführt. Aber man merke wohl, was noch weiter nötig ist.

### 48o.

und ihre verschiedenen Mischungen und Proportionen in jeder Mischung.

# 481.

Also erst soll man sie absondern und dann wieder mischen, ihre Proportion in der Absonderung, ihre Proportion in der Mischung sinden. Und was hat man denn davon? Was aber der Autor darunter hat, wird sich bald zeigen, indem er uns mit den Mischungen in die Enge treiben will. Indessen fährt er fort goldne Berge zu versprechen.

# 482.

Auf diesem Wege zu denken und zu schließen (way of arguing) habe ich die meisten Phänomene, die in diesem Buche beschrieben sind, ersunden,

# 483.

Ja wohl hat er sie erfunden, oder sie vielmehr seinem Argutieren angepaßt.

# 484.

und andre mehr, die weniger zu der gegenwärtigen Ubhandlung gehören. Und ich kann bei den Fortschritten, die ich in den Versuchen gemacht habe, wohl

versprechen, daß derjenige, der recht denken und folgern und alles mit guten Gläsern und hinreichender Vorsicht unternehmen wird, des erwarteten Erfolgs nicht ermangeln soll.

# 485.

Der erwartete Erfolg wird nur der sein, wie er es denn auch gewesen ist, daß eine Hypothese immer mehr ausgeputzt wird und die vorgefaßte Meinung im Ginn immer mehr erstarrt.

## 486.

Aber man muß zuerst erkennen, was für Farben von andern, die man in bestimmter Proportion vermischt, entstehen können.

# 487.

Und so hätte uns der Verfasser ganz leise wieder an eine Schwelle hingeführt, über die er uns in eine neue Konkameration seines Wahnes höflicherweise hineinnötigt.

# Vierte Proposition. Drittes Theorem.

Man kann Farben durch Zusammensetzung hervorbringen, welche den Farben des homogenen Lichts gleich sind, dem Ausenderlichkeit und die Konstitution des Lichtes betrifft. Und jemehr man diese Farben zusammensetzt, destoweniger satt und stark werden sie, ja sie können, wenn man sie allzu sehr zusammensetzt, so diluiert und geschwächt werden, daß sie verschwinden und sich in Weiß oder Gran verwandeln. Auch lassen sich Farben durch Zusammensetzung hervorbringen, welche nicht vollkommen den Farben des homogenen Lichtes gleich sind.

# 488.

Was diese Proposition hier bedeuten solle, wie sie mit dem Vorhergehenden eigentlich zusammenhange und was sie für die Folge beabsichtige, müssen wir vor allen Dingen unsern Lesern deutlich zu machen suchen. Die falsche Unsicht des Spektrums, daß es ursprünglich aus einer stetigen Farbenreihe bestehe, hatte Newton in dem Vorhergehenden noch mehr besestigt, indem er darin eine der Tonleiter ähnliche Skale gefunden haben wollte.

# 489.

Nun wissen wir aber, daß man, um der Erscheinung auf den Grund zu kommen, zugleich ein verrücktes helles und ein verrücktes dunkles Bild betrachten muß. Da sinden sich nun zwei Farben, die man für einfach ansprechen kann, Gelb und Blau, zwei gesteigerte, Gelbrot und Blaurot, und zwei gemischte, Grün und Purpur. Auf diese Unterschiede hatte Newton keine acht, sondern betrachtete nur die bei starker Verrückung eines hellen Bildes vorkommenden Farben, unterschied, zählte sie, nahm ihrer fünf oder sieben an, ja ließ deren, weil in einer stetigen Reihe sich unendliche Einschnitte machen lassen, untsählige gelten; und diese alle sollten nun, so viel ihrer auch sein möchten, primitive, primäre, in dem Licht für sich besindliche Urfarben sein.

## 490.

Bei genauerer Befrachtung mußte er jedoch sinden, daß manche von diesen einfachen Urfarben gerade so aussahen wie andere, die man durch Mischung hervordringen konnte. Wie nun aber das Gemischte dem Ursprünglichen, und das Ursprüngliche dem Gemischten ähnlich, ja gleich sein könne, dies wäre freilich in einem naturgemäßen Vortrag schwer genug darzustellen gewesen; in der Newtonischen Behandlung wird es jedoch möglich, und wir wollen, ohne uns weiter im allgemeinen auszuhalten, gleich zu dem Vortrag des Verfassers übergehen, und in kurzen Unmerkungen, wie bisher, unsere Leser ausmerksam machen, worauf es denn eigentlich mit diesem Mischen und Wiedermischen am Ende hinausgeht.

#### 491.

Denn eine Mischung von homogenem Rot und Gelb bringt ein Drange hervor, gleich an Farbe dem Drange, das in der Reihe von ungemischten prismatischen Farben zwischeninne liegt, aber das Licht des einen Drange ist homogen, die Refrangibilität betreffend; das andere aber ist heterogen: denn die Farbe des ersten, wenn man sie durch ein Prisma ansieht, bleibt unverändert, die von dem zweiten wird verändert und in die Farben zerlegt, die es zusammenseizen, nämlich Rot und Gelb.

Da uns der Verfasser mit so verschiedenen umftandlichen Versuchen gequält bat, warum gibt er nicht auch bier den Versuch genau an? Warum bezieht er sich nicht auf einen der vorigen, an den man sich halten könnte? Wahrscheinlicherweise ift er denjenigen ähnlich, die wir oben (154 und 155) mit eingeführt haben, wo ein paar prismatische Bilder, entweder im gangen oder feilweise, objektiv übereinander geworfen und dann, durch ein Prisma angeseben, subjektiv auseinander gerückt werden. Newtons Intention hierbei ift aber keine andere, als eine Ausflucht fich zu bereiten, damit, wenn bei abermaliger Berruckung feiner homogenen Farbenbilder fich neue Farben zeigen, er fagen konne, jene seien eben nicht homogen gewesen; da denn freilich niemand einem, der auf diese Weise lehrt und disputiert, etwas anbaben fann.

## 493.

Auf dieselbe Beise konnen andere benachbarte homogene Farben neue Farben hervorbringen, den homogenen gleich, welche zwischen ihnen liegen, zum Beispiel Gelb und Grun.

### 494.

Man bemerke, wie listig der Verfasser auftritt. Er nimmt hier fein homogenes Grun, da doch Grun als eine zusammengesette Farbe durchaus anerkannt ift.

## 495.

Belb und Grun also bringen die Farbe hervor, die zwischen ihnen beiden liegt.

### 496.

Das heißt also ungefähr ein Papageigrun, das nach der Natur und in unserer Sprache durch mehr Gelb und weniger Blau hervor= gebracht wird. Aber man gebe nur weiter acht.

### 497.

Und nachher wenn man Blau dazu tut, so wird es ein Grun werden, von der mittlern Farbe der drei, woraus es zusammengesett ift.

### 498.

Erst macht er also Grun zur einfachen Farbe und erkennt das Gelb und Blan nicht an, worans es zusammengesett ift; dann gibt er ihm ein Übergewicht von Gelb, und dieses Übergewicht von Gelb

nimmt er durch eine Beimischung von Blau wieder weg, oder vielmehr er verdoppelt nur sein erstes Grün, indem er noch eine Portion neues Grün hinzubringt. Er weiß aber die Sache ganz anders auszulegen.

### 499.

Denn das Gelbe und Blaue an jeder Seite, wenn sie in gleicher Menge sind, ziehen das mittlere Grün auf gleiche Weise zu sich und halten es wie es war, im Gleichgewicht, so daß es nicht mehr gegen das Gelbe auf der einen, noch gegen das Blaue an der andern sich neigt, sondern durch ihre gemischten Wirfungen als eine Mittelfarbe erscheint.

### 500.

Wie viel kürzer wär er davon gekommen, wenn er der Natur die Ehre erzeigt und das Phänomen, wie es ist, ausgesprochen hätte, daß nämlich das prismatische Blau und Gelb, die erst im Spektrum getrennt sind, sich in der Folge verbinden und ein Grün machen, und daß im Spektrum an kein einfaches Grün zu denken sei. Was hilft es aber! Ihm und seiner Schule sind Worte lieber als die Sache.

# 501.

Bu diesem gemischten Grün kann man noch etwas Rot und Violett hinzutun, und das Grüne wird nicht gleich verschwinden, sondern nur weniger voll
und lebhaft werden. Tut man noch mehr Rot und Violett hinzu, so wird es
immer mehr und mehr verdünnt, bis durch das Übergewicht von hinzugetanen
Farben es überwältigt und in Weiß oder in irgend eine andre Farbe verwandelt wird.

#### 502.

Hier tritt wieder das Hauptübel der Newtonischen Lehre herein, daß sie das okiepóv der Farbe verkennt und immer glaubt mit Lichtern zu tun zu haben. Es sind aber keinesweges Lichter, sondern Halblichter, Halbschatten, welche durch gewisse Bedingungen als verschiedensarbig erscheinen. Bringt man nun diese verschiedenen Halblichter, diese Halbschatten übereinander, so werden sie zwar nach und nach ihre Spezisskation ausgeben, sie werden aufhören, Blau, Gelb oder Not zu sein; aber sie werden keinesweges dadurch diluiert. Der Fleck des weißen Papiers, auf den man sie wirft, wird dadurch dunkler; es entssteht ein Halbsicht, ein Halbschatten aus soviel andern Halblichtern, Halbschatten zusammengesetzt.

So wird, wenn man zu der Farbe von irgend einem homogenen Lichte das weiße Sommenlicht, das aus allen Arten Strahlen zusammengesest ist, hinzutut, diese Farbe nicht verschwinden, oder ihre Art verändern, aber immer mehr und mehr verdunnt werden.

# 504.

Man lasse das Spektrum auf eine weiße Tafel fallen, die im Sonnenlicht steht, und es wird bleich aussehen, wie ein anderer Schatten auch, auf welchen das Sonnenlicht wirkt ohne ihn ganz aufzuheben.

# 505.

Bulest wenn man Rot und Violett mischt, so werden nach verschiedenen Proportionen verschiedene Purpurfarben zum Vorschein kommen, und zwar solche, die keiner Farbe irgend eines homogenen Lichtes gleichen.

### 506.

Dier tritt denn endlich der Purpur hervor, das eigentliche, mabre, reine Rot, das sich weder zum Gelben noch zum Blauen hinneigt. Diese vornehmste Farbe, deren Entstehung wir im Entwurf, in physiologischen, phosischen und chemischen Fällen, hinreichend nachgewiesen haben, fehlt dem Mewton, wie er felbft gefteht, in feinem Gpektrum gang, und das blos deswegen, weil er nur das Spektrum eines verrückten hellen Bildes zum Grunde feiner Betrachtung legt und das Spektrum eines verrückten dunklen Bildes nicht zugleich aufführt, nicht mit dem ersten parallelisiert. Denn wie bei Berruckung des hellen Bildes endlich in der Mitte Gelb und Blau zusammenkommen und Grun bilden, fo kommen bei Verruckung des dunklen Bildes endlich Gelbrot und Blaurot zusammen. Denn das, was Newton am einen Ende feiner Farbenffale Rot nennt, ift eigenflich nur Gelbrot, und er hat also unter seinen primitiven Farben nicht einmal ein voll= kommenes Rot. Aber so muß es allen ergeben, die von der Natur abweichen, welche das Hinterste zuvörderst stellen, das Abgeleitete zum Ursprünglichen erheben, das Ursprüngliche zum Abgeleiteten erniedrigen, das Zusammengesetzte einfach, das Einfache zusammengesetzt nennen. Alles muß bei ihnen verkehrt werden, weil das Erste verkehrt war; und doch finden sich Geister vorzüglicher Urt, die sich auch am Berfehrten erfreuen.

### 507.

Und aus diesen Purpurfarben, wenn man Gelb und Blau hinzumischt, konnen wieder andre neue Farben erzeugt werden.

Und so hätte er denn sein Mischen und Mengen auf die konfuseste Weise zustande gebracht; worauf es aber eigentlich angesehn ist, zeigt sich im folgenden.

Durch diese Mischung der Farben sucht er ihre spezifische Wirkung endlich zu neutralisieren und möchte gar zu gern aus ihnen Weiß hervorbringen; welches ihm zwar in der Erfahrung nicht gerät, ob er gleich mit Worten immer versichert, daß es möglich und tulich sei.

# Fünfte Proposition. Viertes Theorem.

Das Weiße und alle grane Farben, zwischen Weiß und Schwarz, können aus Farben zusammengesetzt werden, und die Weiße des Sonnenlichts ist zusammengesetzt aus allen Urfarben (primary) in gehörigem Verhältnis vereinigt.

### 509.

Wie es sich mit dem ersten verhalte, haben wir in den Kapiteln der realen und scheinbaren Mischung genugsam dargelegt; und die zweite Hälfte der Proposition wissen unsre Leser auch zu schätzen. Wir wollen jedoch sehen, wie er das Vorgebrachte zu beweisen gedenkt.

# Neunter Versuch.

510.

Die Sonne schien in eine dunkle Kammer durch eine kleine runde Öffnung in dem Fensterladen und warf das gefärbte Bild auf die entgegengesetzte Wand. Ich hielt ein weißes Papier an die Seite, auf die Urt, daß es durch das vom Bild zurückgeworfene Licht erleuchtet wurde, ohne einen Teil des Lichtes auf seinem Wege vom Prisma zum Spektrum aufzufangen; und ich fand, wenn man das Papier näher zu einer Farbe als zu den übrigen hielt, so erschien es von dieser Farbe; wenn es aber gleich oder fast gleich von allen Farben enternt war, so daß alle es erleuchteten, erschien es weiß.

### 511.

Man bedenke, was bei dieser Operation vorgeht. Es ist nämlich eine unvollkommene Reslegion eines farbigen halbhellen Bildes, welche

jedoch nach den Gesetzen der scheinbaren Mitteilung geschieht (E. 588 bis 592). Wir wollen aber den Verfasser ausreden lassen, um alstann das wahre Verhältnis im Zusammenhang vorzubringen.

### 512.

Wenn nun bei dieser letten Lage des Papiers einige Farben aufgefangen wurden, verlor dasselbe feine weiße Farbe und erichien in der garbe des übrigen Lichtes, das nicht aufgefangen war. Auf diefe Beife konnte man das Papier mit Lichtern von verschiedenen Farben erleuchten, namentlich mit Not, Gelb, Grun, Blau und Violett, und jeder Teil des Lichts behielt feine eigene Farbe bis er aufs Papier fiel und von da zum Auge zurudgeworfen wurde, so daß er, wenn entweder die Farbe allein war, und das übrige Licht aufgefangen, oder wenn sie pradominierte, dem Papier seine eigene Farbe gab; war sie aber vermischt mit den übrigen Farben in gehörigem Berhältnis, so erschien das Papier weiß und brachte alfo diese Farbe in Busammensetzung mit den übrigen hervor. Die verschiedenen Teile des farbigen Lichtes, welche das Spektrum reflektiert, indem fie von daber durch die Luft fortgepflanzt werden, behalten beständig ihre eigenen Farben: denn wie sie auch auf die Augen des Buschauers fallen, so er: icheinen die verschiedenen Teile des Spektrums unter ihren eigenen Farben. Auf gleiche Weise behalten fie auch ihre eigenen Farben, wenn fie auf das Papier fallen; aber dort machen sie durch Berwirrung und vollkommene Mischung aller Farben die Weiße des Lichts, welche von dorther zurudgeworfen wird.

## 513.

Die ganze Erscheinung ift, wie gefagt, nichts als eine unvollkommene Reflexion. Denn erftlich bedenke man, daß das Gpektrum felbft ein dunkles aus lauter Scharfenlichtern zusammengesetztes Bild fei. Man bringe ihm nah an die Geite eine zwar weiße aber doch rauhe Dberflache, wie das Papier ift, fo wird jede Farbe des Spektrums von derfelben obgleich nur schwach reflektieren, und der aufmerksame Beobachter wird die Farben noch recht gut unterscheiden können. Weil aber das Papier auf jedem feiner Punkte von allen Farben zugleich erleuchtet ift, fo neutralisieren sie sich gewissermaßen einander und es entsteht ein Dammerschein, dem man feine eigentliche Farbe zuschreiben Die Hellung dieses Dämmerscheins verhält sich wie die Dammerung des Spektrums felbit, keinesweges aber wie die Bellung des weißen Lichtes, ebe es Farben annahm und fich damit überzog. Und dieses ist immer die Hauptsache, welcher Newton ausweicht. Denn man kann freilich aus fehr hellen Farben, auch wenn fie korperlich find, ein Gran gusammenfeten, das fich aber, von weißer Rreide zum Beispiel, schon genngsam unterscheider. Alles dies ift in der

Natur so einfach und so kurz, und nur durch diese falschen Theorien und Sophistereien hat man die Sache ins Weite, ja ins Unendliche gespielt.

# 514.

Will man diesen Versuch mit farbigen Papieren, auf die man das Sonnenlicht gewaltig fallen und von da auf eine im Dunklen stehende Fläche reslektieren läßt, anstellen, in dem Sinne wie unsere Kapitel von scheinbarer Mischung und Mitteilung der Sache erwähnen; so wird man sich noch mehr von dem wahren Verhältnis der Sache überzeugen, daß nämlich durch Verbindung aller Farben ihre Spezifikation zwar aufgehoben, aber das, was sie alle gemein haben, das okiepov, nicht beseitigt werden kann.

### 515.

In den drei folgenden Experimenten bringt Newton wieder neue Runststückehen und Bosselien hervor, ohne das wahre Verhältnis seines Apparats und der dadurch erzwungenen Erscheinung anzugeben. Nach gewohnter Weise ordnet er die drei Experimente falsch, indem er das komplizierteste voransetzt, ein anderes, das dieser Stelle gewissermaßen fremd ist, folgen läßt und das einfachste zuletzt bringt. Wir werden daher, um uns und unsern Lesern die Sache zu erleichtern, die Ordnung umkehren, und wenden uns deshalb sogleich zum

# 3mölften Versuch.

# 516.

Das Licht der Sonne gehe durch ein großes Prisma durch, falle sodann auf eine weiße Tafel und bilde dort einen weißen Raum.

### 517.

Newson operiert also hier wieder in dem zwar refrangierten, aber doch noch ungefärbten Lichte.

# 518.

Gleich hinter das Prisma fege man einen Kamm.

### 519.

Man gebe doch acht, auf welche rohe Weise Newton sein weißes Licht zusammenkrämpeln und -filzen will.

Die Breite der Bahne sei gleich ihren Bwischenraumen, und die fieben Bahne

## 521.

Doch als wenn für jeden Hauptlichtstrahl einer präpariert wäre.

### 522.

nehmen mit ihren Intervallen die Breite eines Zolles ein. Wenn nun das Papier zwei oder drei Zoll von dem Kamm entfernt stand, so zeichnete das Licht, das durch die verschiedenen Zwischenräume hindurchging, verschiedene Reihen Farben,

### 523.

Warum fagt er nicht die prismatischen Farbenreiben?

#### 524.

die parallel unter sich waren und ohne eine Spur von Beig.

### 525.

Und diese Erscheinung kam doch wohl blos daher, weil jeder Zahn zwei Nänder machte, und das gebrochene ungefärbte Licht sogleich an diesen Grenzen, durch diese Grenzen zur Farbe bestimmt wurde: welches Newton in der ersten Proposition dieses Buchs so entschieden leugnete. Das ist eben das Unerhörte bei diesem Vortrag, daß erst die wahren Verhältnisse und Erscheinungen abgeleugnet werden, und daß, wenn sie zu irgend einem Zwecke brauchbar sind, man sie ohne weiteres hereinsührt, als wäre gar nichts geschehen noch gesagt worden.

## 526.

Diese Farbenstreifen, wenn der Kamm auf: und abwärts bewegt ward, stiegen auf: und abwärts.

### 527.

Reinesweges dieselben Farbenstreifen; sondern wie der Ramm sich bewegte, entstunden an seinen Grenzen immer neue Farbenerscheinungen, und es waren ewig werdende Bilder.

# 528.

Wenn aber die Bewegung des Kamms so schnell war, daß man die Farben nicht voneinander unterscheiden konnte, so erschien das ganze Papier durch ihre Verwirrung und Mischung dem Sinne weiß.

529

Go kardatscht unser gewandter Naturforscher seine homogenen Lichter dergestalt durcheinander, daß sie ihm abermals ein Weiß bervorbringen, welches wir aber auch notwendig verkummern muffen. Wir haben zu diesem Bersuche einen Upparat ersonnen, der seine Berhältnisse sehr gut an den Tag legt. Die Vorrichtung einen Ramm auf= und abwärts fehr schnell zu bewegen, ift unbequem und umsfändlich. Wir bedienen uns daher eines Rades mit garten Speichen, das an die Walze unsers Schwungrades befestigt werden kann. Dieses Rad stellen wir zwischen das erleuchtete große Prisma und die weiße Tafel. Wir feten es langfam in Bewegung, und wie eine Speiche por dem weisen Raum des refrangierten Bildes vorbeigeht, so bildet fie dort einen farbigen Gtab in der bekannten Folge: Blau, Purpur und Gelb. Wie eine andre Speiche eintritt, so entstehen abermals diese farbigen Erscheinungen, die sich geschwinder folgen, wenn man das Rad schneller herumdreht. Gibt man nun dem Rade den völligen Umschwung, so daß der Beobachtende wegen der Schnelligkeit die Speichen nicht mehr unterscheiden kann, sondern daß eine runde Scheibe dem Auge erscheint; so tritt der schone Kall ein, daß einmal das aus bem Prisma hervorkommende weiße, an feinen Grenzen gefärbte Bild auf jener Scheibe völlig deutlich erscheint, und zugleich, weil diese scheinbare Scheibe doch noch immer als halbdurchsichtig angesehen werden kann, auf der hinteren weißen Dappe sich abbildet. Es ift dieses ein Versuch, der sogleich das wahre Verhältnis vor Augen bringt, und welchen jedermann mit Bergnügen ansehn wird. Denn hier ift nicht von Krämpeln, Filzen und Rardatschen fertiger Farbenlichter die Rede; sondern eben die Schnelligkeit, welche auf der scheinbaren Scheibe das ganze Bild auffängt, läßt es auch hindurch auf die weiße Tafel fallen, wo eben wegen der Ochnelligkeit der vorbeigehenden Speichen keine Narben für uns enistehen können; und das hintre Bild auf der weißen Tafel ist zwar in der Mitte weiß, doch etwas trüber und dämmernder, weil es ja vermittelst der für halb= durchsichtig anzunehmenden Scheibe gedämpft und gemäßigt wird.

530.

Noch angenehmer zeigt sich der Versuch, wenn man durch ein kleineres Prisma die Farbenerscheinung dergeskalt hervorbringt, daß ein schon ganz fertiges Spektrum auf die Speichen des umzudrehenden Rades fällt. Es steht in seiner völligen Kraft alsdann auf der schnell

umgetriebenen scheinbaren Scheibe und ebenso unverwandt und unverändert auf der hintern weißen Tasel. Warum geht denn hier keine Mischung, keine Konsussen vor? warum quirlt denn das auf das schnellste herumgedrehte Speichenrad die fertigen Farben nicht zussammen? warum operiert denn diesmal Tewton nicht mit seinen fertigen Farben? warum mit emstehenden? Doch blos darnm, daß er sagen könne, sie seien fertig geworden und durch Mischung ins Weiße verwandelt; da der Naum doch blos darum vor unsern Augen weiß bleibt, weil die vorübereilenden Speichen ihre Grenze nicht bezeichnen und deshalb keine Farbe entstehen kann.

## 531.

Da nun der Verfasser einmal mit seinem Kamme operiert, so häuft er noch einige Experimente, die er aber nicht numeriert, deren Gehalt wir nun auch kürzlich würdigen wollen.

## 532.

Lagt nun den Kamm still stehn und das Papier sich weiter vom Prisma nach und nach entsernen, so werden die verschiedenen Farbenreihen sich verstreitern und eine über die andre mehr hinausrücken, und indem sie ihre Farben miteinander vermischen, einander verdünnen; und dieses wird zuletzt so sehr gesschehen, daß sie weiß werden.

### 533.

Was vorgeht, wenn schmale schwarze und weiße Streifen auf einer Tafel wechseln, kann man sich am besten durch einen subjektiven Verssuch bekannt machen. Die Ränder entstehen nämlich gesetzmäßig an den Grenzen sowohl des Schwarzen als des Weißen, die Säume versbreiten sich sowohl über das Weiße als das Schwarze, und so erreicht der gelbe Saum geschwind den blauen Rand und macht Grün, der violette Rand den gelbroten und macht Purpur, so daß wir sowohl das Sostem des verrückten weißen, als des verrückten schwarzen Vildes zugleich gewahr werden. Entsernt man sich weiter von der Pappe, so greifen Ränder und Säume dergestalt ineinander, vereinigen sich innigst, so daß man nur noch grüne und purpurne Streifen überzeinander sieht.

## 534.

Dieselbe Erscheinung kann man durch einen Kamm, mit dem man por einem großen Prisma operiert, objektiv hervorbringen und die

abwechselnden purpurnen und grünen Streifen auf der weißen Tafel recht gut gewahr werden.

## 535.

Es ist daher ganz falsch, was Newton andeutet, als wenn die sämtlichen Farben ineinander griffen, da sich doch nur die Farben der entgegengesetzten Ränder vermischen können und gerade, indem sie es tun, die übrigen auseinander halten. Daß also diese Farben, wenn man mit der Pappe sich weiter entfernt, indem es doch im Grunde lauter Halbschatten sind, verdünnter erscheinen, entsteht daher, weil sie sich mehr ausbreiten, weil sie schwächer wirken, weil ihre Wirkung nach und nach fast aushöret, weil jede für sich unscheinbar wird, nicht aber weil sie sich vermischen und ein Weiß hervorbringen. Die Teustralisation, die man bei andern Versuchen zugesteht, sindet hier nicht einmal statt.

### 536.

Ferner nehme man durch irgend ein Sindernis

### 537.

Hier ist schon wieder ein Hindernis, mit dem er bei dem ersten Experiment des zweiten Teils so unglücklich operiert hat, und das er hier nicht besser anwendet.

# 538.

das Licht hinweg, das durch irgend einen der Zwischenräume der Kammzähne durchgefallen war, so daß die Reihe Farben, welche daher entsprang, aufgehoben sei, und man wird bemerken, daß das Licht der übrigen Reihen an die Stelle der weggenommenen Reihe tritt und sich daselbst farbt.

### 539.

Keinesweges ist dieses das Faktum, sondern ein genauer Beobachter sieht ganz etwas anders. Wenn man nämlich einen Zwischenraum des Kammes zudeckt, so erhält man nur einen breitern Zahn, der, wenn die Intervalle und die Zähne gleich sind, dreimal so breit ist wie die übrigen. Un den Grenzen dieses breitern Zahns geht nun gerade das vor, was an den Grenzen der schmäleren vorgeht: der violette Saum erstreckt sich hereinwärts, der gelbrote Rand bezeichnet die andre Seite. Tun ist es möglich, daß bei der gegebenen Distanz diese beiden Farben sich über den breiten Zahn noch nicht erreichen, während sie sich über die schmalen Zähne schon ergriffen haben; wenn

man alfo bei den übrigen Fällen schon Purpur sieht, so wird man bier noch das Gelbrote vom Blauroten getrennt sehen.

## 540.

Läßt man aber diese aufgesangene Reihe wieder wie vorher auf das Papier fallen; so werden die Farben derselben in die Farben der übrigen Reihen einfallen, sich mit ihnen vermischen und wieder das Weiße hervorbringen.

## 541.

Reineswegs; sondern, wie schon oben gedacht, werden die durch die schmalen Kammöffnungen durchfallenden Farbenreihen in einer solchen Entfernung nur unscheinbar, so daß ein zweideutiger, eher bunt als farblos zu nennender Schein hervorgebracht wird.

## 542.

Biegt man nun die Tafel sehr schräg gegen die einfallenden Strahlen, so daß die am stärksten refrangiblen häufiger als die übrigen zurückgeworsen werden; so wird die Weiße der Tasel, weil gedachte Strahlen häufiger zurückgeworsen werden als die übrigen, sich in Blau und Violett verwandeln. Wird das Papier aber im entgegengesetzten Sinne gebeugt, daß die weniger refrangiblen Strahlen am häufigsten zurückgeworsen werden, so wird das Weiße in Gelb und Rot verwandelt.

# 543.

Dieses ist, wie man sieht, nur noch ein Geptleva auf das dritte Experiment des zweiten Teils.

Man kann, weil wir einmal diesen Spielausdruck gebraucht haben, Tewton einem falschen Spieler vergleichen, der bei einem unaufmerkfamen Bankier ein Paroli in eine Karte biegt, die er nicht gewonnen hat, und nachher, teils durch Glück teils durch List, ein Ohr nach dem andern in die Karte knickt und ihren Wert immer steigert. Dort operiert er in dem weißen Lichte und hier nun wieder in einem durch den Ramm gegangenen Lichte, in einer solchen Entsernung, wo die Farbenwirkungen der Rammzähne sehr geschwächt sind. Dieses Licht ist aber immer noch ein refrangiertes Licht, und durch jedes Hindernis nahe an der Tasel kann man wieder Schatten und Farbensämme hervorbringen. Und so kann man anch das dritte Experiment hier wiederholen, indem die Ränder, die Ungleichheit der Tasel selbst, entweder Violett und Blau, oder Gelb und Gelbrot hervorbringen und mehr oder weniger über die Tasel verbreiten, je nachdem die Richtung ist, in welcher die Tasel gehalten wird. Bewies also jenes Experiment

nichts, so wird auch gegenwärtiges nichts beweisen, und wir erlassen unsern Lesern das ergo bibamus, welches hier auf die gewöhnliche Weise hinzugefügt wird.

# Elfter Versuch.

## 544.

Sier bringt der Verfasser jenen hauptversuch, deffen wir so oft erwähnen, und den wir in dem neunzehnten Rapitel von Verbindung objektiver und subjektiver Versuche (E. 350-355) vorgetragen haben. Es ist nämlich derjenige, wo ein objektiv an die Wand geworfenes Bild subjektiv heruntergezogen, entfärbt und wieder umgekehrt gefärbt wird. Newton hütet sich wohl dieses Versuchs an der rechten Stelle zu erwähnen: denn eigentlich gabe es für denselben gar feine rechte Stelle in seinem Buche, indem seine Theorie vor diesem Bersuch verschwindet. Geine fertigen, ewig unveränderlichen Farben werden hier vermindert, aufachoben, umgekehrt, und stellen uns das Werdende, immer= fort Entstehende und ewig Bewegliche der prismatischen Farben recht vor die Ginne. Run bringt er diesen Bersuch so nebenbei, als eine Belegenheit sich weißes Licht zu verschaffen und in demselben mit Kämmen zu operieren. Er beschreibt den Bersuch, wie wir ihn auch schon dargestellt, behauptet aber nach seiner Urt, daß diese Weiße des subjektiv heruntergeführten Bildes aus der Bereinigung aller farbigen Lichter entstehe, da die völlige Weiße doch hier, wie bei allen prismatischen Versuchen, den Indifferenzpunkt und die nahe Umwendung der begrenzenden Farben in den Gegensatz andeutet. Nun operiert er in diesem subjektib weiß gewordnen Bilde mit seinen Kammzähnen und bringt alfo, durch neue Sinderniffe, neue Farbenftreifen von außen herbei, keineswegs von innen heraus.

# Zehnter Versuch.

# 545.

Hier kommen wir nun an eine recht zerknickte Karte, an einen Versuch, der aus nicht weniger als fünf bis sechs Versuchen zusammengesetzt ist. Da wir sie aber alle schon ihrem Wert nach kennen, da
wir schon überzeugt sind, daß sie einzeln nichts beweisen; so werden

sie uns auch in der gegenwärtigen Verschränkung und Zusammensetzung keinesweges imponieren.

Unstatt also dem Verfasser bier, wie wir wohl sonst getan, Wort vor Wort zu folgen, so gedenken wir die verschiedenen Versuche, aus denen der gegenwärtige zusammengesest ist, als Glieder dieses monstrosen Sanzen, nur kürzlich anzuzeigen, auf das, was schon einzeln gesagt ist, zurückzudeuten und auch so über das gegenwärtige Experiment abzuschließen.

# Slieder des zehnten Versuchs.

# 546.

- 1. Ein Spektrum wird auf die bekannte Weise hervorgebracht.
- 2. Es wird auf eine Linse geworfen und von einer weißen Tafel aufgefangen. Das farblose runde Bild entsteht im Fokus.
  - 3. Diefes wird subjektiv heruntergeruckt und gefarbt.
- 4. Jene Tafel wird gebogen. Die Farben erscheinen wie beim zweiten Bersuch dieses zweiten Teils.
  - 5. Ein Ramm wird angewendet. Giebe den gwölften Berfuch diefes Teils.

# 547.

Wie Newton diesen komplizierten Versuch beschreibt, auslegt und was er daraus folgert, werden diesenigen, welche die Sache interessiert, bei ihm selbst nachseben, so wie die, welche sich in den Stand setzen, diese sämtlichen Versuche nachzubilden, mit Verwunderung und Erstaunen das ganz Unnütze dieser Aushäufungen und Verwicklungen von Versuchen erkennen werden. Da auch hier abermals Linsen und Prismen verbunden werden, so kommen wir ohnebin in unserer supplementaren Ubhandlung auch auf gegenwärtigen Versuch zurück.

# Dreizehnter Bersuch. Siehe Figur 3. Tafel XIV.

# 548.

Bei den vorerwähnten Bersuchen tun die verschiedenen Zwischenraume der Kammzähne den Dienst verschiedener Prismen, indem ein jeder Zwischenraum das Phanomen eines Prismas hervorbringt.

Freilich wohl, aber warum? Weil innerhalb des weißen Raums, der sich im refrangierten Bilde des großen Prismas zeigte, frische Grenzen hervorgebracht werden, und zwar durch den Ramm oder Rechen wiederholte Grenzen, da denn das gesetzliche Farbenspiel sein Wesen treibt.

## 550.

Wenn ich nun also, anstatt dieser Zwischenräume, verschiedene Prismen gebrauchen und, indem ich ihre Farben vermischte, das Weiße hervorbringen wollte; so bediente ich mich dreier Prismen, auch wohl nur zweier.

### 551.

Dhne uns weitläufig dabei aufzuhalten, bemerken wir nur mit wenigem, daß der Versuch mit mehreren Prismen und der Versuch mit dem Ramm keineswegs einerlei sind. Newton bedient sich, wie seine Figur und deren Erklärung ausweist, nur zweier Prismen, und wir wollen sehen, was durch dieselben, oder vielmehr zwischen denselben hervorgebracht wird.

### 552.

Es mögen zwei Prismen ABC und abc, deren brechende Winkel B und b gleich sind, so parallel gegeneinander gestellt sein, daß der brechende Winkel B des einen, den Winkel c an der Base des andern berühre, und ihre beiden Seiten CB und cb, wo die Strahlen heraustreten, mögen gleiche Richtung haben; dann mag das Licht, das durch sie durchgehet, auf das Papier MN, etwa acht oder zwölf Zoll von dem Prisma, hinfallen: alsdann werden die Farben, welche an den innern Grenzen B und c der beiden Prismen entstehen, an der Stelle PT vermischt und daraus das Weiße zusammengesest.

#### 553.

Wir begegnen diesem Paragraphen, welcher manches Bedenkliche enthält, indem wir ihn rückwärts analysieren. Newton bekennt hier, auch wieder nach seiner Urt, im Vorbeigehen, daß die Farben an den Grenzen entstehen: eine Wahrheit, die er so oft und hartnäckig gelengnet hat. Sodann fragen wir billig: warum er denn diesmal so nahe an den Prismen operiere? die Tafel nur acht oder zwölf Zoll von denselben entserne? Die verborgene Ursache ist aber keine andere, als daß er das Weiß, das er erst hervorbringen will, in dieser Entsernung noch ursprünglich hat, indem die Farbensämme an den Rändern noch so schmal sind, daß sie nicht übereinander greisen und kein Grün

hervorbringen können. Fälschlich zeichnet also Newton an den Winkeln B und c fünf Linien, als wenn zwei ganze Systeme des Spektrums
hervorträten, anstatt daß nur in c der blane und blaurote, in B der
gelbrote und gelbe Rand entspringen können. Was aber noch ein Hauptpunkt ist, so ließe sich sagen, daß, wenn man das Experiment
niebt nach der Newtonischen Figur, sondern nach seiner Beschweibung
anskellt, so nämlich, daß die Winkel B und c sich unmittelbar berühren, und die Seiten CB und c b in Einer Linie liegen, daß alsdann an den Punkten B und c keine Farben entspringen können, weil
Glas an Glas unmittelbar anstößt, Durchsichtiges sich mit Durchsichtigem verbindet und also keine Grenze hervorgebracht wird.

## 554.

Da jedoch Tewton in dem folgenden behauptet, was wir ihm auch zugeben können, daß das Phänomen startfinde, wenn die beiden Winfel B und c sich einander nicht unmittelbar berühren; so müssen wir nur genau erwägen, was alsdam vorgeht, weil hier die Tewtonische falsche Lehre sich der wahren annähert. Die Erscheinung ist erst im Werden; an dem Punkte c entspringt, wie schon gesagt, das Blaue und Blaurote, an dem Punkte B das Gelbrote und Gelbe. Führt man diese nun auf der Tasel genau übereinander, so muß das Blaue das Gelbrote und das Blaurote das Gelbe ausheben und neutralisseren, und weil alsdam zwischen M und N, wo die andern Farbensäume erscheinen, das übrige noch weiß ist, auch die Stelle, wo jene farbigen Ränder übereinander sallen, farblos wird; so muß der ganze Raum weiß erscheinen.

### 555.

Man gehe nun mit der Tafel weiter zurück, so daß das Spektrum sich vollendet und das Grüne in der Mitte sich darstellt, und man wird sich vergebens bemühen, durch Übereinanderwersen der Teile oder des Sanzen farblose Stellen hervorzubringen. Denn das durch Verrückung des hellen Bildes hervorgebrachte Spektrum kann weder für sich allein, noch durch ein zweites gleiches Bild neutralissert werden; wie sich kürzlich dartun läßt. Man bringe das zweite Spektrum von oben berein über das erste; das Gelbrote mit dem Blauroten verbunden bringt den Purpur hervor; das Gelbrote mit dem Blauen verbunden sollte eine farblose Stelle hervorbringen: weil aber das Blaue schon meistens auf das Grüne verwandt ist, und das Überbliebene schon vom

Das Gelbrote über das Grüne geführt, hebt dieses auch nicht auf, weil es allenfalls nur dem darin enthaltenen Blauen widerstrebt, von dem Gelben aber sekundiert wird. Daß das Gelbrote auf Gelb und Gelbrot geführt, nur noch mächtiger werde, versteht sich von selbst. Und hieraus ist also vollkommen klar, inwiesern zwei solche vollendete Spektra sich zusammen verhalten, wenn man sie teilweise oder im Ganzen übereinander bringt.

# 556.

Will man aber in einem solchen vollendeten Spektrum die Mitte, das heißt das Grüne aufheben, so wird dies blos dadurch möglich, daß man erst durch zwei Prismen vollendete Spektra hervorbringt, durch Vereinigung von dem Gelbroten des einen mit dem Violetten des andern einen Purpur darstellt und diesen nunmehr mit dem Grünen eines dritten vollendeten Spektrums auf Eine Stelle bringt. Diese Stelle wird alsdann farblos, hell und, wenn man will, weiß erscheinen, weil auf derselben sich die wahre Farbentotalität vereinigt, neutralissert und jede Spezisikation aufhebt. Daß man an einer solchen Stelle das skiepóv nicht bemerken werde, liegt in der Natur, indem die Farben, welche auf diese Stelle fallen, drei Sonnenbilder und also eine dreisache Erleuchtung hinter sich haben.

## 557.

Wir mussen bei dieser Gelegenheit des glücklichen Gedankens erwähnen, wie man das Lampenlicht, welches gewöhnlich einen gelben Schein von sich wirft, farblos zu machen gesucht hat, indem man die bei der Argandischen Lampe angewenderen Glaszylinder mäßig mit einer violetten Farbe tingierte.

# 558.

Jenes ist also das Wahre an der Sache, jenes ist die Erscheinung wie sie nicht geleugnet wird; aber man halte unsere Erklärung, unsere Ableitung gegen die Newtonische: die unsrige wird überall und voll-kommen passen, jene nur unter kümmerlich erzwungenen Bedingungen.

# Vierzehnter Versuch.

559.

Bisher habe ich das Weiße hervorgebracht, indem ich die Prismen vermischte.

560.

Inwiefern ihm dieses Weiße geraten, haben wir umständlich ausgelegt.

561.

Nun kommen wir zur Mischung körperlicher Farben, und da laßt ein dunnes Seisenwasser dergestalt in Bewegung seisen, daß ein Schaum emstehe, und wenn der Schaum ein wenig gestanden hat, so wird derjenige, der ihn recht genau ansieht, auf der Dberstäche der verschiedenen Blasen lebhaste Farben gewahr werden. Tritt er aber so weit davon, daß er die Farben nicht mehr untersscheiden kann, so wird der Schaum weiß sein und zwar ganz vollkommen.

562.

Wer fich diesen Ubergang in ein gang anderes Rapitel gefallen läßt, von einem Refraktionsfalle zu einem epoptischen, der ist freilich von einer Sinnes: und Verstandesart, die es auch mit dem Künftigen so genau nicht nehmen wird. Von dem Mannigfaltigen, was sich gegen dieses Experiment fagen läßt, wollen wir nur bemerken, daß hier das Unterscheidbare dem Ununterscheidbaren entgegengesett ift, daß aber darum etwas noch nicht aufhört zu fein, nicht aufhört innerhalb eines Driften zu fein, wenn es dem äußern Ginne unbemerkbar wird. Ein Rleid, das fleine Flecken hat, wird deswegen nicht rein, weil ich sie in einiger Entfernung nicht bemerke, das Papier nicht weiß, weil ich kleine Schriftzüge darauf in der Entfernung nicht unterscheide. Der Chemiker bringt aus den dilniertesten Insusionen durch feine Reagenzien Teile an den Tag, die der gerade gefunde Ginn darin nicht entdeckte. Und bei Newton ist nicht einmal von geradem gesunden Ginn die Rede, sondern von einem verfünstelten, in Dorurteilen befangenen, dem Aufftuten gewiffer Voraussetzungen gewidmeten Ginn, wie wir beim folgenden Experiment sehen werden.

# Funfzehnter Berfuch.

563.

Wenn ich nun zulest aus farbigen Pulvern, deren fich die Maler bedienen, ein Weiß zusammenzusegen versuchte; so fand ich, daß alle diese farbigen Pulver

einen großen Teil des Lichts, wodurch sie erleuchtet werden, in sich verschlingen und auslöschen.

# 564.

Hier kommt der Verfasser schon wieder mit seiner Vorklage, die wir so wie die Nachklagen an ihm schon lange gewohnt sind. Er muß die dunkle Natur der Farbe anerkennen, er weiß jedoch nicht, wie er sich recht dagegen benehmen soll, und bringt nun seine vorigen unreinen Versuche, seine falschen Folgerungen wieder zu Markte, wo-durch die Ansicht immer trüber und unerfreulicher wird.

## 565.

Denn die farbigen Pulver erscheinen dadurch gefärbt, daß sie das Licht der Farbe, die ihnen eigen ist, häufiger und das Licht aller andern Farben spärlicher zurückwerfen; und doch wersen sie das Licht ihrer eigenen Farben nicht so häufig zurück als weiße Körper tun. Wenn Mennige zum Beispiel und weißes Papier in das rote Licht des farbigen Spektrums in der dunklen Kammer gelegt werden; so wird das Papier heller erscheinen als die rote Mennige, und deswegen die rubrissken Strahlen häusiger als die Mennige zurückwersen.

## 566.

Die letzte Folgerung ist nach Newtonischer Weise wieder übereilt. Denn das Weiße ist ein heller Grund, der von dem roten Halblicht erleuchtet, durch dieses zurückwirkt und das prismatische Rot in voller Klarheit sehen läßt; die Mennige aber ist schon ein dunkler Grund, von einer Farbe, die dem prismatischen Rot zwar ähnlich, aber nicht gleich spezisiziert ist. Dieser wirkt nun, indem er von dem roten prismatischen Halblicht erleuchtet wird, durch dasselbe gleichfalls zurück, aber auch schon als ein Halbdunkles. Daß daraus eine verstärkte, verdoppelte, verdöskerte Farbe hervorgehen müsse, ist natürlich.

# 567.

Und wenn man Papier und Mennige in das Licht anderer Farben hält, so wird das Licht, das von Papier zurückstrahlt, das Licht, das von der Mennige kommt, in einem weit größern Verhältnisse übertreffen.

# 568.

Und dieses naturgemäß, wie wir oben genugsam auseinandergesetzt haben. Denn die sämtlichen Farben erscheinen auf dem weißen Papier, jede nach ihrer eigenen Bestimmung, ohne gemischt, gestört, beschmutzt zu sein, wie es durch die Mennige geschieht, wenn sie nach dem

Gelben, Grünen, Blauen, Violetten bingerückt wird. Und daß sich die übrigen Farben ebenso verhalten, ist unsern Lesern schon früher deutlich geworden. Die folgende Stelle kann sie daber nicht mehr überraschen, ja das Lächerliche derselben muß ihnen auffallend sein, wenn er verdrießlich, aber entschlossen fortfährt:

# 569.

Und deswegen, indem man solche Pulver vermischt, mussen wir nicht erwarten ein reines und vollkommenes Weiß zu erzeugen, wie wir etwa am Papier sehen; sondern ein gewisses dusteres dunkles Weiß, wie aus der Mischung von Licht und Finsternis entstehen möchte,

## 570.

Hier springt ihm endlich auch dieser so lang zurückgehaltene Ausdruck durch die Zähne; so muß er immer wie Bileam segnen, wenn er fluchen will, und alle seine Hartnäckigkeit hilft ihm nichts gegen den Dämon der Wahrheit, der sich ihm und seinem Esel so oft in den Weg stellt. Allso aus Licht und Finsternis! mehr wollten wir nicht. Wir haben die Entstehung der Farben aus Licht und Finsternis abzgeleitet, und was jeder einzelnen, jeder besonders spezisizierten als Hauptmerkmal, allen nebeneinander als gemeines Merkmal zukommt, wird auch der Mischung zukommen, in welcher die Spezisikationen verschwinden. Wir nehmen also recht gerne an, weil es uns dient, wenn er sortsährt:

#### 571.

oder aus Weiß und Schwarz, nämlich ein graues, braunes, rotbraunes, dergleichen die Farbe der Menschennägel ist; oder mäusesarben, aschsarben, etwa steinfarben oder wie der Mörtel, Staub, oder Straßenkot aussieht und dergleichen. Und so ein dunkles Weiß habe ich oft hervorgebracht, wenn ich farbige Pulver zusammenmischte.

#### 572.

Woran denn freilich niemand zweifeln wird, nur wünschte ich, daß die sämtlichen Newtonianer dergleichen Leibwäsche tragen müßten, damit man sie an diesem Abzeichen von andern vernünftigen Leuten unterscheiden könnte.

#### 573.

Daß ihm nun sein Runststück gelingt, aus farbigen Pulvern ein Schwarzweiß zusammenzusethen, daran ist wohl kein Zweifel; doch wollen wir sehen, wie er sich benimmt, um wenigstens ein so helles Gran als nur möglich hervorzubringen.

Denn so seifte ich zum Beispiel aus einem Teil Mennige und fünf Teilen Grünspan eine Urt von Mäusegrau zusammen.

## 575.

Der Grünspan pulverisiert erscheint hell und mehlig, deshalb braucht ihn Newton gleich zuerst, so wie er sich durchaus hütet, satte Farben anzuwenden.

# 576.

Denn diese zwei Farben sind aus allen andern zusammengesetzt, so daß sich in ihrer Mischung alle übrigen befinden.

## 577.

Er will hier dem Vorwurf ausweichen, daß er ja nicht aus allen Farben seine Unfarbe zusammensetze. Welcher Streit unter den späteren Natursorschern über die Mischung der Farben überhaupt und über die endliche Zusammensetzung der Unfarbe aus drei, fünf oder sieben Farben entstanden, davon wird uns die Geschichte Nachzicht geben.

# 578.

Ferner mit einem Teil Mennige und vier Teilen Bergblau seize ich eine graue Farbe zusammen, die ein wenig gegen den Purpur zog, und indem ich dazu eine gewisse Mischung von Operment und Grünspan in schieklichem Maße hinzusügte, verlor die Mischung ihren Purpurschein und ward vollkommen grau. Wer der Versuch geriet am besten ohne Mennige folgendermaßen. Zum Operment tat ich nach und nach satten glänzenden Purpur hinzu, wie sich dessen die Maler bedienen, bis das Operment aushörte gelb zu sein und blaßrot erschien. Dann verdünnte ich das Rot, indem ich etwas Grünspan und etwas mehr Bergsblau als Grünspan hinzutat, bis die Mischung ein Grau oder blasses Weiß annahm, das zu keiner Farbe mehr als zu der andern hinneigte. Und so entstand eine Farbe an Weiße der Usche gleich, oder frisch gehauenem Holze, oder der Menschenhaut.

#### 579.

Auch in dieser Mischung sind Bergblau und Grünspan die Hauptingredienzien, welche beide ein mehliges kreidenhaftes Unsehen haben.
Ja, Newton hätte nur immer noch Kreide hinzumanschen können, um
die Farben immer mehr zu verdünnen und ein helleres Grau hervorzubringen, ohne daß dadurch in der Sache im mindesten etwas gewonnen wäre.

# 58o.

Betrachtete ich nun, daß diese grauen und dunklen Farben ebenfalls hervorgebracht werden können, wenn man Weiß und Schwarz zusammenmischt, und sie daber vom vollkommenen Weißen nicht in der Urt der Farbe, sondern nur in dem Grade der Hellung verschieden sind:

# 581.

Hier liegt eine ganz eigene Tücke im Hinterhalt, die sich auf eine Vorstellungsart bezieht, von der an einem andern Orte gehandelt werden muß, und von der wir gegenwärtig nur so viel sagen. Man kann sich ein weißes Papier im völligen Lichte denken, man kann es bei hellem Sonnenscheine in den Schatten legen, man kann sich serner denken, daß der Tag nach und nach abnimmt, daß es Nacht wird, und daß das weiße Papier vor unsern Augen zuletzt in der Finskernis verschwindet. Die Wirksamkeit des Lichtes wird nach und nach gedämpft und so die Gegenwirkung des Papieres, und wir können uns in diesem Sinne vorstellen, daß das Weiße nach und nach in das Schwarze übergehe. Man kann sedoch sagen, daß der Sang des Phänomens dynamischer idealer Natur ist.

# 582.

Sanz entgegengesett ist der Fall, wenn wir uns ein weißes Papier im Lichte denken und ziehen erst eine dünne schwarze Tinktur darüber. Wir verdopplen, wir verdreisachen den Überzug, so daß das Papier immer dunkler gran wird, bis wir es zulett so schwarz als möglich färben, so daß von der weißen Unterlage nichts mehr hindurchscheint. Wir haben hier auf dem atomistischen technischen Weg eine reale Finsternis über das Papier verbreitet, welche durch auffallendes Licht wohl einigermaßen bedingt und gemildert, keinesweges aber aufgehoben werden kann. Irn sucht sich aber unser Sophist zwischen diesen beiden Urten die Sache darzustellen und zu denken einen Mittelskand, wo er, se nachdem es ihm nützt, eine von den beiden Urten braucht, oder vielmehr wo er sie beide übereinander schiebt, wie wir gleich sehen werden.

# 583.

Go ist offenbar, daß nichts weiter nötig ist, um sie vollkommen weiß zu machen, als ihr Licht hinlanglich zu vermehren, und folglich, wenn man sie durch Bermehrung ihres Lichtes zur vollkommnen Beiße bringen kann, so sind sie von derselben Urt Farbe, wie die besten Weißen, und unterscheiden sich allein durch die Quantität des Lichtes.

Es ist ein großes Unheil, das nicht allein durch die Newtonische Optik, sondern durch mehrere Schriften, besonders jener Zeit durchzgeht, daß die Verkasser sich nicht bewußt sind, auf welchem Standzunkt sie stehen, daß sie erst mitten in dem Realen stecken, auf einmal sich zu einer idealen Vorstellungsart erheben und dann wieder ins Reale zurückfallen. Daher entstehn die wunderlichsten Vorstellungsund Erklärungsweisen, denen man einen gewissen Gehalt nicht absprechen kann, deren Form aber einen innern Widerspruch mit sich sührt. Ebenso ist es mit der Art, wie Newton nunmehr sein Hellzgrau zum Weißen erheben will.

# 585.

Ich nahm die dritte der oben gemeldeten grauen Mischungen und strich sie dick auf den Fußboden meines Zimmers, wohin die Sonne durch das offne Fenster schien, und daneben legte ich ein Stück weißes Papier von derselbigen Größe in den Schatten.

# 586.

Was hat unser Ehrenmann denn nun getan? Um das reell dunkle Pulver weiß zu machen, muß er das reell weiße Papier schwärzen; um zwei Dinge miteinander vergleichen und sie gegeneinander aufheben zu können, muß er den Unterschied, der zwischen beiden obwaltet, wegenehmen. Es ist eben als wenn man ein Kind auf den Tisch stellte, vor dem ein Mann stünde, und behauptete nun, sie seien gleich groß.

# 587.

Das weiße Papier im Schatten ist nicht mehr weiß: denn es ist verdunkelt, beschattet; das graue Pulver in der Sonne ist doch nicht weiß: denn es sührt seine Finsternis unauslöschlich bei sich. Die lächerliche Vorrichtung kennt man nun; man sehe, wie sich der Besobachter dabei benimmt.

# 588.

Dann ging ich etwa zwölf oder achtzehn Fuß hinweg, so daß ich die Unsebenheiten auf der Oberfläche des Pulvers nicht sehen konnte, noch die kleinen Schatten, die von den einzelnen Teilen der Pulver etwa fallen mochten; da sah das Pulver vollkommen weiß aus, so daß es gar noch das Papier an Weiße übertraf, besonders wenn man von dem Papiere noch das Licht abhielt, das von einigen Wolken her darauf siel. Dann erschien das Papier, mit dem Pulver verglichen, so grau als das Pulver vorher.

Richts ift natürlicher! Wenn man das Papier, womit das Pulver verglichen werden foll, durch einen immer mehr entschiedenen Schatten nach und nach verdunkelt, fo muß es freilich immer grauer werden. Er lege doch aber das Papier neben das Pulver in die Gonne, oder ftreue fein Dulver auf ein weißes Papier, das in der Conne liegt, und das wahre Verhältnis wird hervortreten.

#### 590.

Wir übergeben, was er noch weiter vorbringt, ohne daß seine Sache dadurch gebeffert würde. Zulett kommt gar noch ein Freund herein, welcher auch das graue in der Gonne liegende Pulver für weiß an= fpricht, wie es einem jeden, der überrascht in Dingen, welche zweideutig in die Ginne fallen, ein Zeugnis abgeben foll, gar leicht ergeben fann.

## 591.

Wir überschlagen gleichfalls sein trimphierendes ergo bibamus, indem für diejenigen, welche die wahre Unsicht zu fassen geneigt sind, schon im vorhergebenden genugsam gesagt ift.

# Gechfte Proposition. Zweites Problem.

In einer Mischung von ursprünglichen Farben, bei gegebener Quantität und Qualität einer jeden, die Farbe der zusammengesetzten zu bestimmen.

#### 592.

Daß ein Farbenschema sich bequem in einen Rreis einschließen laffe, baran zweifelt wohl niemand, und die erfte Figur unserer erften Tafel zeigt solches auf eine Weise, welche wir für die vorteilhafteste bielten. Newton nimmt sich hier dasselbige vor; aber wie geht er zu Werke? Das flammenartig vorschreitende bekannte Spektrum foll in einen Rreis gebogen und die Ranme, welche die Farben an der Peripherie einnehmen, follen nach jenen Tonmaßen bestimmt werden, welche Newton in dem Spektrum gefunden haben will.

Allein hier zeigt sich eine neue Unbequemlichkeit: denn zwischen seinem Violetten und Drange, indem alle Stusen von Rot angegeben werden müssen, ist er genötigt das reine Rot, das ihm in seinem Spektrum sehlt, in seinen Ursarbenkreis mit einzuschalten. Es bedarf freilich nur einer kleinen Wendung nach seiner Art, um auch dieses Rot zu interkalieren, einzuschwärzen, wie er es früher mit dem Grünen und Weißen getan. Nun sollen centra gravitatis gefunden, kleine Zirkelchen in gewissen Proportionen beschrieben, Linien gezogen, und so auf diesenige Farbe gedeutet werden, welche aus der Mischung mehrerer gegebenen entspringt.

#### 594.

Wir müssen einem jeden Leser überlassen diese neue Quäkelei bei dem Verfasser selbst zu studieren. Wir halten uns dabei nicht auf, weil uns nur zu deutlich ist, daß die Raumeinteilung der Farben um gedachten Kreis nicht naturgemäß sei, indem keine Vergleichung des Spektrums mit den Tonintervallen stattsindet; wie denn auch die einender entgegenstehenden, sich fordernden Farben aus dem Newtonischen Kreise keineswegs entwickelt werden können. Übrigens nachdem er genng gemessen und gebuchstabt, sagt er ja selbst: "Diese Regel sinde ich genan genug für die Praktik, obgleich nicht mathematisch vollkommen." Für die Ausübung hat dieses Schema und die Operation an demselben nicht den mindesten Nutzen; und wie wollte es ihn haben, da ihm nichts theoretisch Wahres zum Grunde liegt.

# Siebente Proposition. Fünftes Theorem.

Alle Farben des Universums, welche durch Licht hervorgebracht werden und nicht von der Gewalt der Einbildungskraft abhängen, sind entweder die Farben homogener Lichter, oder aus diesen zusammengesetzt, und zwar entweder ganz genan oder doch sehr nahe der Itegel des vorstehenden Problems gemäß.

#### 595.

Unter dieser Rubrik rekapituliert Newton, was er in dem gegenwärtigen zweiten Teile des ersten Buchs nach und nach vorgetragen, und schließt daraus, wie es die Proposition ausweist: daß alle Farben der Körper eigentlich nur integrierende Teile des Lichts seien, welche auf mancherlei Weise aus dem Licht heraus gezwängt, geängstigt, geschieden und sodann auch wohl wieder gemischt worden. Da wir den Inhalt des zweiten Teils Schritt vor Schritt geprüft, so brauchen wir uns bei dieser Wiederholung nicht aufzuhalten.

## 596.

Bulest erwähnt er derjenigen Farben, welche wir unter der Rubrik der physiologischen und pathologischen bearbeitet haben. Diese sollen dem Lichte nicht angehören, und er wird sie dadurch auf einmal los, daß er sie der Einbildungskraft zuschreibt.

# Achte Proposition. Driftes Problem.

Durch die entdeckten Eigenschaften des Lichts die prisma= tischen Farben zu erklären.

#### 597.

Sollte man nicht mit Verwunderung fragen, wie denn eigentlich dieses Problem bieher komme? Vom ersten Unfang seiner Optik an ist Newton bemüht, vermittelst der prismatischen Farben, die Eigenschaften des Lichts zu entdecken. Wäre es ihm gelungen, so würde nichts leichter sein, als die Demonstration umzukehren und aus den offenbarten Eigenschaften des Lichts die prismatischen Farben herzusleiten.

# 598.

Allein es liegt diesem Problem abermals eine Tücke zum Grunde. In der hieher gehörigen Figur, welche zu seinem zweiten Teil die zwölfte ist und auf unserer siebenten Tafel mit Nr. 9 bezeichnet worden, bringt er zum erstenmal das zwischen den beiden farbigen Nanderscheinungen unveränderte Weiß entschieden vor, nachdem er solches früher mehrmals, und zuletzt bei dem dreizehnten Versuch, wo er zwei Prismen anwendete, stillschweigend eingeführt hatte. Dort wie hier bezeichnet er sede der beiden Nanderscheinungen mit fünf Linien, wodurch er anzudeuten scheinen möchte, daß an beiden Enden

jedesmal das ganze Farbenspstem hervortrete. Allein genau besehen, läßt er die uns wohlbekannten Randerscheinungen endlich einmal gelten; doch anstatt durch ihr einfaches Zusammenneigen das Grün hervorzubringen, läßt er, wunderlich genug, die Farben hintereinander aufmarschieren, sich einander decken, sich mischen, und will nun durch diese Wortz und Zeichenmengerei das Weiß hervorgebracht haben, das freilich in der Erscheinung da ist, aber an und für sich, ohne erst durch jene farbigen Lichter zu entspringen, die er hypothetisch überzeinander schiebt.

## 599.

So sehr er sich nun auch bemüht, mit griechischen und lateinischen Buchstaben seine so falsche als ungereimte und abstruse Vorstellungsart faßlich zu machen, so gelingt es ihm doch nicht, und seine treuen gläubigen Schüler fanden sich genötigt, diese linearische Darstellung in eine tabellarische zu verwandeln.

## 600.

Gren in Halle hat, indem er sich unsern unschuldigen optischen Beiträgen mit pfässischem Stolz und Heftigkeit widersetzte, eine solche tabellarische Darstellung mit Buchstaben ausgearbeitet, was die Verrückung des hellen Bildes betrifft. Der Rezensent unserer Beiträge in der Jenaischen Literaturzeitung hat die nämliche Bemühung wegen Verrückung eines dunklen Bildes übernommen. Weil aber eine solche Buchstabenkrämerei nicht von jedem an- und durchgeschaut werden kann; so haben wir unsere neunte und zehnte Tasel einer anschaulichen Darstellung gewidmet, wo man die prismatischen Farbenspsteme teils zusammen, teils in Divisionen und Detachements, en echelon hintereinander als farbige Duadrate vertikal ausmarschieren sieht, da man sie denn horizontal mit den Augen sogleich zusammensummieren und die lächerlichen Resultate, welche nach Tewton und seiner Schule auf diese Weise entspringen sollen, mit blosem Geradsinn beurteilen kann.

#### 6o1.

Wir haben auf denselbigen Tafeln noch andere solche Farbenreihen aufgeführt, um zugleich des wunderlichen Wünsch seltsame Reduktion der prismatischen Farbenerscheinung deutlich zu machen, der, um die Newtonische Darstellung zu retten, dieselbe epitomisiert und mit der

wunderlichsten Intrigue, indem er das Geschäft zu vereinfachen glaubte, noch mehr verunnaturt hat.

#### 602.

Wir versparen das Weitere hierüber bis zur Erklärung der Tafeln, da es uns denn mit Gunst unserer Leser wohl erlaubt sein wird, uns über diese Gegner und Halbgegner sowohl als ihren Meister, zur Entschädigung für so viele Mühe, billigermaßen lustig zu machen.

# Gedzehnter Berfuch.

# 603.

Dieses aus der bloßen Empirie genommene und dem bisherigen bepothetischen Versahren nur gleichsam angeklebte, durch eine ungeschieste Figur, die dreizehnte des zweiten Teils, keinesweges versinnlichte Phänomen mussen wir erst zum Versuch erheben, wenn wir verstehen wollen, worauf er eigentlich deute.

#### 604.

Man stelle sich mit einem Prisma an ein offnes Fenster, wie gewöhnlich den brechenden Winkel unter sich gekehrt; man lehne sich so
weit vor, daß nicht etwa ein oberes Fensterkreuz durch Refraktion erscheine: alsdann wird man oben am Prisma unter einem dunklen Rand
einen gelben Bogen erblicken, der sich an dem hellen Himmel herzieht.
Dieser dunkle Rand entspringt von dem äußern oberen Rande des
Prismas, wie man sich sogleich überzeugen wird, wenn man ein Stückchen Wachs über denselben hinaus klebt; welches innerhalb des farbigen
Bogens recht gut gesehen werden kann.

Unter diesem gelben Bogen erblickt man sodann den klaren Himmel, tiefer den Horizont, er bestehe nun aus Häusern oder Bergen, welche nach dem Gesetz blau und blaurot gefäumt erscheinen.

Tun biege man das Prisma immer mehr nieder, indem man immer fortfährt hineinzusehen. Tach und nach werden die Gebäude, der Horizont sich zurücklegen, endlich ganz verschwinden und der gelbe und gelbrote Bogen, den man bisher gesehen, wird sich sodann in einen blauen und blauroten verwandeln, welches derjenige ist, von dem Tewton spricht, ohne des vorhergehenden und dieser Verwandlung zu erwähnen.

Dieses ist aber auch noch kein Experiment, sondern ein bloßes empirisches Phänomen. Die Vorrichtung aber, welche wir vorschlagen, um von dieser Erscheinung das Zufällige wegzunehmen und sie in ihren Bedingungen zugleich zu vermannigfaltigen und zu besestigen, wollen wir sogleich angeben, wenn wir vorher noch eine Bemerkung gemacht haben. Das Phänomen, wie es sich uns am Fenster zeigt, entspringt, indem der helle Himmel über der dunklen Erde steht. Wir können es nicht leicht umkehren und uns einen dunklen Himmel und eine helle Erde verschaffen. Eben dieses gilt von Zimmern, in welchen die Decken meistens hell und die Wände mehr oder weniger dunkel sind.

#### 606.

In diesem Ginne mache man in einem mäßig großen und hohen Zimmer folgende Vorrichtung. In dem Winkel, da wo die Wand sich von der Decke scheidet, bringe man eine Bahn schwarzes Papier neben einer Bahn weißen Papiers an; an der Decke dagegen bringe man, in gedachtem Winkel zusammenstoßend, über der schwarzen Bahn eine weiße, über der weißen eine schwarze an und betrachte nun diese Bahnen neben- und übereinander auf die Weise, wie man vorher zum Tenfter hinaus fah. Der Bogen wird wieder erscheinen. den man aber freilich von allen andern, welche Ränder oder Leiften verursachen, unterscheiden muß. Wo der Bogen über die weiße Bahn der Decke geht, wird er wie porher, als er über den weißen Simmel zog, gelb, wo er sich über die schwarze Babu zieht, blau erscheinen. Genkt man nun wieder das Prisma, fo daß die Wand fich zurückzulegen scheint; so wird der Bogen sich auf einmal umkehren, wenn er über die umgekehrten Bahnen der Wand herläuft: auf der weißen Bahn wird er auch hier gelb, und auf der schwarzen blau erscheinen.

## 607.

Ist man hiervon unterrichtet, so kann man auch in der zufälligen Empirie, beim Spazierengehn in beschneiten Gegenden, bei hellen Sandwegen, die an dunklen Nasenpartien herlausen, dasselbige Phänomen gewahr werden. Um diese Erscheinung, welche umständlich
auszulegen, ein größerer Aufsatz und eine eigene Tafel erfordert würde,
vorläusig zu erklären, sagen wir nur soviel, daß bei diesem Nesvaktionsfalle, welcher die gerade vor uns stehenden Gegenstände herunterzieht,

die über uns sich befindenden Gegenstände oder Flächen, indem sich wahrscheinlich eine Reslevion mit in das Spiel mischt, gegen den obern Nand des Prismas getrieben und an demselben, je nachdem sie hell oder dunkel sind, nach dem bekannten Gesetze gefärbt werden. Der Rand des Prismas erscheint als Bogen, wie alle vor uns liegende horizontale Linien durch das Prisma die Gestalt eines Bogens annehmen.

Neunte Proposition. Viertes Problem.

Durch die entdeckten Eigenschaften des Lichts die Farben des Regenbogens zu erklären.

## 608.

Daß alles, was von den Prismen gilt, auch von den Linsen gelte, ist natürlich; daß dassenige, was von den Rugelschnitten gilt, auch von den Rugeln selbst gelten werde, wenn auch einige andere Bestimmungen und Bedingungen miteintreten sollten, läßt sich gleichfalls erwarten. Wenn also Tewton seine Lehre, die er auf Prismen und Linsen angewandt, nunmehr auch auf Rugeln und Tropfen anwendet, so ist dieses seinem theoretischen und hypothetischen Gange ganz gemäß.

## 609.

Haben wir aber bisher alles anders gefunden als er, so werden wir natürlicherweise ihm auch hier zu widersprechen und das Phäsnomen des Regenbogens auf unsere Urt auszulegen haben. Wir halten uns jedoch bei diesem in die angewandte Physist gehörigen Falle hier nicht auf, sondern werden, was wir deshalb zu sagen nötig finden, in einer der supplementaren Abhandlungen nachbringen.

# Behnte Proposition. Fünftes Problem.

Alus den entdeckten Eigenschaften des Lichtes die danernden Farben der natürlichen Körper zu erklären.

#### 610.

Diese Farben entstehen daher, daß einige natürliche Körper eine gewisse Art Strahlen häufiger als die übrigen Strahlen zurückwerfen, und daß andre natürliche Körper eben dieselbe Eigenschaft gegen andre Strahlen ausüben.

Man merke hier gleich häufiger; also nicht etwa allein, oder ausschließlich, wie es doch sein müßte, wenigstens bei einigen ganz reinen Farben. Betrachtet man ein reines Gelb, so könnte man sich die Vorstellung gefallen lassen, daß dieses reine Gelb die gelben Strahlen allein von sich schieckt; ebenso mit ganz reinem Blau. Allein der Verfasser hütet sich wohl, dieses zu behaupten, weil er sich abermals eine Hintertüre auflassen muß, um einem dringenden Gegner zu entgehen, wie man bald sehen wird.

#### 612.

Mennige wirft die am wenigsten refrangiblen Strablen am häusigsten zurück und erscheint deswegen rot. Veilchen werfen die refrangibelsten Strablen am häusigsten zurück und haben ihre Farbe daher; und so verhält es sich mit den übrigen Körpern. Jeder Körper wirft die Strahlen seiner eigenen Farbe häusiger zurück, als die übrigen Strahlen; und von ihrem Übermaße und Vorherrsschaft im zurückgeworsenen Licht hat er seine Farbe.

## 613.

Die Newtonische Theorie hat das Eigene, daß sie sehr leicht zu lernen und sehr schwer anzuwenden ist. Man darf nur die erste Proposition, womit die Optik aufängt, gelten lassen oder gläubig in sich ausnehmen; so ist man auf ewig über das Farbenwesen beruhigt. Schreitet man aber zur nähern Untersuchung, will man die Hopothese auf die Phänomene anwenden; dann geht die Not erst an; dann kommen Vor- und Nachklagen, Limitationen, Restriktionen, Reservationen kommen zum Vorschein, bis sich jede Proposition erst im einzelnen, und zulest die Lehre im ganzen vor dem Blick des scharfen Beobachters völlig neutralisiert. Man gebe acht, wie dieses hier abermals der Fall ist.

# Giebzehnter Berfuch.

#### 614.

Denn wenn ihr in die homogenen Lichter, welche ihr durch die Auflösung des Problems, welches in der vierten Proposition des ersten Teiles aufgestellt wurde, erhaltet,

## 615.

Daß wir auch dort durch alle Bemühung keine homogeneren Lichter, als durch den gewöhnlichen prismatischen Versuch erhielten, ist seines Ortes dargetan worden.

Körper von verschiedenen Farben hineinbringt; so werdet ihr finden, daß jeder Korper, in das Licht seiner eigenen Farbe gebracht, glanzend und leuchtend erscheint.

## 617.

Dagegen ist niebts zu sagen, nur wird derselbe Effekt bervorgebracht, wenn man auch das ganz gewöhnliche und ungequälte prismatische Bild bei diesem Versuche anwendet. Und nichts ist natürlicher als wenn man Gleiches zu Gleichem bringt, daß die Wirkung nicht vermindert werde, sondern vielmehr verstärkt, wenn das eine Homogene dem Grade nach wirksamer ist, als das andre. Man gieße konzentrierten Essig zu gemeinem Essig, und diese so verbundene Flüssigkeit wird stärker sein, als die gemeine. Sanz anders ist es, wenn man das Heterogene dazu mischt, wenn man Ulkali in den gemeinen Essig wirst. Die Wirkung beider geht verloren dis zur Neutralisation. Uber von diesem Gleichnamigen und Ungleichnamigen will und kann Newton nichts wissen. Er quält sich auf seinen Graden und Stusen herum und muß doch zulest eine entgegengesetzte Wirkung gestehen.

## 618.

Binnober glanzt am meisten im homogenen roten Licht, weniger im grunen, und noch weniger im blauen.

#### 619.

Wie schlecht ist bier das Phänomen ausgedrückt, indem er blos auf den Zinnober und sein Slänzen Rücksicht nimmt und die Mischung verschweigt, welche die auffallende prismatische Farbe mit der unterliegenden körperlichen hervorbringt.

#### 620.

Indig im veilchenblauen Licht glänzt am meisten.

#### 621.

Alber warum? Weil der Judig, der eigentlich nur eine dunkle, satte, blaue Farbe ist, durch das violette Licht einen Glanz, einen Schein, Hellung und Leben erhält; und sein Glanz wird stufenweise vermindert, wie man ihn gegen Grün, Gelb und Rot bewegt.

Warum spricht denn der Verfasser nur vom Glanz, der sich vermindern soll? warum spricht er nicht von der neuen gemischten Farbenserscheinung, welche auf diesem Wege entsteht? Freilich ist das Wahre zu natürlich, und man braucht das Falsche, Halbe, um die Unnatur zu beschönigen, in die man die Sache gezogen hat.

6**2**3.

Ein Lauchblatt

624.

Und was soll nun der Anoblauch im Experimente und gleich auf die Pulver? Warum bleibt er nicht bei gleichen Flächen, Papier oder aufgezogenem Seidenzeug? Wahrscheinlich soll der Anoblauch hier nur soviel heißen, daß die Lehre auch von Pflanzen gelte.

625.

wirft das grüne Licht und das gelbe und blaue, woraus es zusammengesest ist, lebhafter zurück als es das rote und violette zurückwirft.

626.

Damit aber diese Bersuche desto lebhafter erscheinen, so muß man solche Körper wählen, welche die vollsten und lebhaftesten Farben haben, und zwei solche Körper müssen miteinander verglichen werden. Zum Beispiel wenn man Zinnober und Ultramarinblau

627.

Mit Pulvern sollte man, wie schon oft gesagt, nicht operieren; benn wie kann man hindern, daß ihre ungleichen Teile Schatten werfen?

628.

zusammen (nebeneinander) in rotes homogenes Licht halt, so werden sie beide rot erscheinen;

629.

Dies fagt er hier auch nur, um es gleich wieder zuruckzunehmen.

630.

aber der Zinnober wird von einem starken, leuchtenden und glänzenden Rot sein, und der Ultramarin von einem schwachen, dunklen und sinstern Rot.

Und das von Nechts wegen: denn Gelbrot erhebt das Gelbrote und zerstört das Blaue.

## 632.

Dagegen wenn man sie zusammen in das blaue Licht hält, so werden sie beide blau erscheinen; nur wird der Ultramarin mächtig leuchtend und glanzend sein, das Blau des Zinnobers aber schwach und finster.

# 633.

Und zwar auch, nach unserer Auslegung, von Rechts wegen.

Sehr ungern wiederholen wir diese Dinge, da sie oben schon so umständlich von uns ausgeführt worden. Doch nuß man den Widerspruch wiederholen, da Newton das Falsche immer wiederholt, nur um es tieser einzuprägen.

## 634.

Welches außer Streit sest, daß der Zinnober das rote Licht häusiger als der Ultramarin zurückwirft, und der Ultramarin das blaue Licht mehr als der Zinnober.

# 635.

Dieses ist die eigene Urt etwas außer Streit zu setzen, nachdem man erst eine Meinung unbedingt ausgesprochen und bei den Beobachtungen nur mit Worten und deren Stellung sich jener Behauptung genähert hat. Denn das ganze Newtonische Farbenwesen ist nur ein Wortkram, mit dem sich deshalb so gut kramen läßt, weil man vor lauter Kram die Natur nicht mehr sieht.

# 636.

Dasselbe Experiment kann man nach und nach mit Mennige, Indig oder andern zwei Farben machen, um die verschiedene Stärke und Echwäche ihrer Farbe und ihres Lichtes einzusehen.

# 637.

Was dabei einzusehen ift, ift den Ginsichtigen schon bekannt.

# 638.

Und da nun die Ursache der Farben an natürlichen Körpern durch diese Experimente flar ist;

Es ist nichts klar, als daß er die Erscheinung unvollskändig und ungeschickt ausspricht, um sie nach seiner Hypothese zu bequemen.

#### 640.

so ist diese Ursache ferner bestätigt und außer allem Streit gesest, durch die zwei ersten Experimente des ersten Teils, da man an solchen Körpern bewies, daß die reslektierten Lichter, welche an Farbe verschieden sind, auch an Graden der Refrangibilität verschieden sind.

#### 641.

Hier schließt sich nun das Ende an den Anfang künstlich an, und da man uns dort die körperlichen Farben schon auf Treu und Glauben für Lichter gab; so sind diese Lichter endlich hier völlig fertige Farben geworden und werden nun abermals zu Hilse gerusen.

Da wir nun aber dort aufs umständlichste dargetan haben, daß jene Versuche gar nichts beweisen, so werden sie auch hier weiter der Theorie nicht zustatten kommen.

#### 642.

Daher ist es also gewiß, daß einige Körper die mehr, andre die weniger refrangiblen Strahlen häusiger zuruckwerfen.

# 643.

Und uns ist gewiß, daß es weder mehr noch weniger refrangible Strahlen gibt, sondern daß die Naturerscheinungen auf eine echtere und bequemere Weise ausgesprochen werden können.

#### 644.

Und dies ist nicht allein die wahre Ursache dieser Farben, sondern auch die einzige, wenn man bedenkt, daß die Farben des homogenen Lichtes nicht verzändert werden können durch die Reslegion von natürlichen Körpern.

# 645.

Wie sicher muß Newton von dem blinden Glauben seiner Leser sein, daß er zu sagen wagt, die Farben des homogenen Lichtes können durch Reslegion von natürlichen Körpern nicht verändert werden, da er doch auf der vorhergehenden Seite zugibt, daß das rote Licht ganz anders vom Zinnober als vom Ultramarin, das blaue Licht ganz anders vom Ultramarin als vom Zinnober zurückgeworsen werde.

Tun sieht man aber wohl, warum er dort seine Nedensarten so künstlich stellt, warum er nur vom Glanz und Hellen oder vom Matten und Dunklen der Farbe, keineswegs aber von ihrem andern Bedingtwerden durch Mischung reden mag. Es ist unmöglich, ein so deutliches und einfaches Phänomen schiefer und unredlicher zu behandeln; aber freilich, wenn er recht haben wollte, so mußte er sich, ganz oder halb bewußt, mit Neineke Fuchs zurusen:

Alber ich sebe wohl, Lügen bedarfs, und über die Magen!

Denn nachdem er oben die Beränderung der prismatischen Farben auf den verschiedenen Körpern ausdrücklich zugestanden, so fährt er bier fort:

## 646.

Denn wenn Körper durch Reslegion auch nicht im mindesten die Farbe irgend einer Urt von Strahlen verändern können; so können sie nicht auf andre Weise gefärbt erscheinen, als indem sie diejenigen zurückwerfen, welche entweder von ihrer eigenen Farbe sind, oder die durch Mischung sie hervorbringen können.

## 647.

Hier tritt auf einmal die Mischung hervor und zwar dergestalt, daß man nicht recht weiß, was sie sagen will; aber das Gewissen regt sich bei ihm, es ist nur ein Übergang zum folgenden, wo er wieder alles zurücknimmt, was er behauptet hat. Merke der Leser auf, er wird den Verfasser bis zum unglaublichen unverschämt sinden.

## 648.

Denn wenn man diese Bersuche macht, so muß man sich bemühen, das Licht soviel als möglich homogen zu erhalten.

## 649.

Wie es mit den Bemühungen, die prismatischen farbigen Lichter homogener zu machen, als sie bei dem einfachen Versuch im Spektrum erscheinen, beschaffen sei, haben wir oben umständlich dargetan, und wir wiederholen es nicht. Nur erinnere sich der Leser, daß Newton die schwierigsten, ja gewissermaßen unmögliche Vorrichtungen vorgeschrieben hat, um dieser beliebten Homogenität näher zu kommen. Nun bemerke man, daß er uns die einfachen, einem jeden möglichen Versuche verdächtig macht, indem er fortfährt:

Denn wenn man Körper mit den gewöhnlichen prismatischen Farben erleuchtet, so werden sie weder in ihrer eigenen Lageslichts-Farbe, noch in der Farbe ersscheinen, die man auf sie wirft, sondern in einer gewissen Mittelfarbe zwischen beiden, wie ich durch Ersahrung gefunden habe.

## 651.

Es ist recht merkwürdig, wie er endlich einmal eine Ersahrung eingesteht, die einzig mögliche, die einzig notwendige, und sie sogleich wieder verdächtig macht. Denn was von der einsachsten prismatischen Erscheinung, wenn sie auf körperliche Farben fällt, wahr ist, das bleibt wahr, man mag sie durch noch soviel Öffnungen, große und kleine, durch Linsen von nahem oder weitem Brennpunkt quälen und bedingen: nie kann, nie wird etwas anders zum Vorschein kommen.

## 652.

Wie benimmt sich aber unser Autor, um diese Unsicherheit seiner Schüler zu vermehren? Auf die verschmitzteste Weise. Und berrachtet man diese Kniffe mit redlichem Sinn, hat man ein lebendiges Gefühl fürs Wahre, so kann man wohl sagen, der Autor benimmt sich schändlich: denn man höre nur:

# 653

Denn die Mennige, wenn man sie mit dem gewöhnlichen prismatischen Grun erleuchtet, wird nicht rot oder grun, sondern orange oder gelb erscheinen, je nacht dem das grune Licht, wodurch sie erleuchtet wird, mehr oder weniger zusammengeleist ist.

# 654.

Warum geht er denn hier nicht grad- oder stusenweise? Er werse doch das ganz gewöhnliche prismatische Rot auf die Mennige, so wird sie ebenso schön und glänzend rot erscheinen, als wenn er das gequälteste Spektrum dazu anwendete. Er werse das Grün des gequältesten Spektrums auf die Mennige und die Erscheinung wird sein, wie er sie beschreibt, oder vielmehr wie wir sie oben, da von der Sache die Rede war, beschrieben haben. Warum macht er denn erst die möglichen Versuche verdächtig, warum schiebt er alles ins Überseine, und warum kehrt er dann zuletzt immer wieder zu den ersten Versuchen zurück? Tur um die Menschen zu verwirren und sich und seiner Herde eine Hintertür offen zu lassen.

Mit Widerwillen übersetzen wir die fratenhafte Erklärungsart, wodurch er, nach seiner Weise, die Zerstörung der grünen prismatischen auf die Mennige geworfenen Farbe auslegen will.

# 655.

Denn wie Mennige rot erscheint, wenn sie vom weißen Licht erleuchtet wird, in welchem alle Arten Strahlen gleich gemischt sind; so muß bei Erleuchtung derselben mit dem grünen Licht, in welchem alle Arten von Strahlen ungleich gemischt sind, etwas anders vorgehen.

# 656.

Man bemerke, daß hier im Grünen alle Arten von Strahlen enthalten sein sollen, welches jedoch nicht zu seiner früheren Darsstellung der Heterogenität der homogenen Strahlen paßt: denn indem er dort die supponierten Zirkel auseinander zieht, so greisen doch nur die nächsten Farben ineinander; hier aber geht jede Farbe durchs ganze Bild, und man sieht also gar die Möglichkeit nicht ein, sie auf irgend eine Weise zu separieren. Es wird künstig zur Sprache kommen, was noch alles für Unsun aus dieser Vorstellungsart, in einem System fünf bis sieben Systeme en echelon ausmarschieren zu lassen, herzvorspringt.

# 657.

Denn einmal wird das Übermaß der gelbmachenden, grünmachenden und blaumachenden Strahlen, das sich in dem auffallenden grünen Lichte befindet, Ursache sein, daß diese Strahlen auch in dem zurückgeworfenen Lichte sich so häusig befinden, daß sie die Farbe vom Roten gegen ihre Farbe ziehen. Weil aber die Mennige dagegen die rotmachenden Strahlen häusiger in Rücksicht ihrer Unzahl zurückwirft, und zunächst die orangemachenden und gelbmachenden Strahlen, so werden diese in dem zurückgeworfenen Licht häusiger sein, als sie es in dem einfallenden grünen Licht waren, und werden deswegen das zurückgeworfene Licht vom Grünen gegen ihre Farbe ziehen; und deswegen wird Mennige weder rot noch grün, sondern von einer Farbe erscheinen, die zwischen beiden ist.

# 658.

Da das ganze Berhältnis der Sache oben umständlich dargetan worden, so bleibt uns weiter nichts übrig, als diesen baren Unsinn der Nachwelt zum Musterbilde einer solchen Behandlungsart zu empfehlen.

Er fügt nun noch vier Erfahrungen hinzu, die er auf seine Weise erklart, und die wir nebst unsern Bemerkungen mitteilen wollen.

In gefärbten durchsichtigen Liquoren läßt sich bemerken, daß die Farbe nach ihrer Masse sich verändert. Wenn man zum Beispiel eine rote Flüssigkeit in einem konischen Glase zwischen das Licht und das Auge hält; so scheint sie unten, wo sie weniger Masse hat, als ein blasses und verdünntes Gelb, etwas höher, wo das Glas weiter wird, erscheint sie orange, noch weiter hinauf rot und ganz oben von dem tiessten und dunkelsten Rot.

#### 660

Wir haben diese Ersahrung in Stusengefäßen dargestellt (E. 517, 518) und an ihnen die wichtige Lehre der Steigerung entwickelt, wie nämlich das Gelbe durch Verdichtung und Beschattung, ebenso wie das Blaue, zum Roten sich hinneigt und dadurch die Eigenschaft bewähret, welche wir bei ihrem ersten Ursprung in trüben Mitteln gewahr wurden. Wir erkannten die Einsachheit, die Tiese dieser Urz und Grunderscheinungen; desto sonderbarer wird uns die Qual vorkommen, welche sich Tewton macht, sie nach seiner Weise auszulegen.

#### 661.

Sier muß man sich vorstellen, daß eine folche Feuchtigkeit die indigomachen= den und violettmachenden Strahlen fehr leicht abhält, die blaumachenden schwerer, die grunmachenden noch schwerer und die rotmachenden am allerschwersten. Benn nun die Masse der Feuchtigkeit nicht stärker ist, als daß sie nur eine binlängliche Unzahl von violettmachenden und blaumachenden Strahlen abhält, ohne die Babl der übrigen zu vermindern; so muß der Überrest (nach der fechsten Proposition des zweiten Teils) ein blasses Gelb machen: gewinnt aber die Keuchtigkeit so viel an Masse, daß sie eine große Ungahl von blaumachenden Strahlen und einige grunmachende abhalten fann, fo muß aus der Bufammen= fegung der übrigen ein Drange entstehen; und wenn die Feuchtigkeit noch breiter wird um eine große Ungahl von den grunmachenden und eine bedeutende Ungahl von den gelbmachenden abzuhalten, so muß der Überrest anfangen ein Rot zufammenzusegen; und dieses Rot muß tiefer und dunkler werden, wenn die gelb: machenden und orangemachenden Strahlen mehr und mehr durch die wachsende Masse der Feuchtigkeit abgehalten werden, so daß wenig Strahlen außer den rotmachenden durchgelangen fonnen.

#### 662.

Db wohl in der Geschichte der Wissenschaften etwas ähnlich Närrisches und Lächerliches von Erklärungsart zu finden sein möchte?

# 663.

Von derfelben Urt ist eine Erfahrung, die mir neulich Herr Halley erzählt hat; der, als er tief in die See in einer Taucherglocke hinabstieg, an einem

flaren Sonnenscheinstag, bemerkte, daß, wenn er mehrere Faden tief ins Wasser hinabkam, der obere Leil seiner Hand, worauf die Sonne gerade durchs Wasser und durch ein kleines Glassenster in der Glocke schien, eine rote Farbe hatte, wie eine Damascener Rose, so wie das Wasser unten und die untere Seite seiner Hand, die durch das von dem Wasser reslektierte Licht erleuchtet war grün aussah.

#### 664.

Wir haben dieses Versuchs unter den physiologischen Farben, da, wo er hingehört, schon erwähnt. Das Wasser wirkt hier als ein trübes Mittel, welches die Sonnenstrahlen nach und nach mäßigt, bis sie aus dem Gelben ins Note übergehen und endlich purpurfarben erscheinen; dagegen denn die Schatten in der geforderten grünen Farbe gesehen werden. Man höre nun, wie feltsam sich Newton benimmt, um dem Phänomen seine Terminologie anzupassen.

## 665.

Daraus läßt sich schließen, daß das Seewasser die violett: und blaumachenden Strahlen sehr leicht zurückwirft und die rotmachenden Strahlen frei und häusig in große Tiesen hinunter läßt; deshalb das direkte Sonnenlicht in allen großen Tiesen, wegen der vorwaltenden rotmachenden Strahlen, rot erscheinen muß, und je größer die Tiese ist, desto stärker und mächtiger muß das Rot werden. Und in solchen Tiesen, wo die violettmachenden Strahlen kaum hinkommen, mussen die blaumachenden, grunmachenden, gelbmachenden Strahlen von unten häusiger zurückgeworfen werden als die rotmachenden, und ein Grun zusammensegen.

#### 666.

Da uns nunmelyr die walre Ableitung diese Phänomens genugsam bekannt ist, so kann uns die Newtonische Lehre nur zur Belustigung dienen, wobei denn zugleich, indem wir die falsche Erklärungsart einsehen, das ganze System unhaltbarer erscheint.

## 667.

Nimmt man zwei Flüssseiten von starker Farbe, zum Beispiel Not und Blau, und beide hinlänglich gesättigt; so wird man, wenn jede Flüssigkeit für sich noch durchsichtig ist, nicht durch beide hindurchsehen können, sobald sie zusammenzgestellt werden. Denn wenn durch die eine Flüssigkeit nur die rotmachenden Strahlen hindurchkönnen und nur die blaumachenden durch die andre, so kann kein Strahl durch beide hindurch. Dieses hat Herr Hooke zufällig mit keilsförmigen Glasgesäßen, die mit roten und blauen Liquoren gefüllt waren, verzucht und wunderte sich über die unerwartete Wirkung, da die Ursache damals noch unbekannt war. Ich aber habe alle Ursache an die Wahrheit dieses

Experiments zu glauben, ob ich es gleich felbst nicht versucht habe. Wer es jedoch wiederholen will, muß forgen, daß die Flussigkeiten von fehr guter und starker Farbe seien.

## 668.

Worauf beruht nun dieser ganze Versuch? Er sagt weiter nichts aus, als daß ein noch allenfalls durchscheinendes Mittel, wenn es doppelt genommen wird, undurchsichtig werde; und dieses geschieht, man mag einerlei Farbe oder zwei verschiedene Farben, erst einzeln und dann aneinander gerückt, betrachten.

## 669.

Um diese Experiment, welches nun auch schon über hundert Jahre in der Geschichte der Farbenlehre spukt, loszuwerden, verschaffe man sich mehrere, aus Glastaseln zusammengesetze, keilförmige, aufrechtestehende Gesäße, die aneinander geschoben Parallelepipeden bilden, wie sie sollen aussührlicher beschrieben werden, wenn von unserm Upparat die Rede sein wird. Man fülle sie erst mit reinem Wasser und gewöhne sich, die Verrückung entgegengestellter Bilder und die bekannten prismatischen Erscheinungen dadurch zu beobachten; dann schiebe man zwei übereinander und tröpste in jedes Tinte, nach und nach, so lange bis endlich der Liquor undurchsichtig wird; nun schiebe man die beiden Keile auseinander, und jeder für sich wird noch genugsam durchscheinend sein.

# 670.

Dieselbe Operation mache man nunmehr mit farbigen Liquoren, und das Resultat wird immer dasselbe bleiben, man mag sich nur Einer Farbe in den beiden Gefäßen oder zweier bedienen. Solange die Flüssigkeiten nicht übersättigt sind, wird man durch das Parallelsepipedon recht gut hindurchsehen können.

# 671.

Nun begreift man also wohl, warum Newton wiederholt zu Unsfang und zu Ende seines Perioden auf gesättigte und reiche Farben dringt. Damit man aber sehe, daß die Farbe gar nichts zur Sache tut, so bereite man mit Lackmus in zwei solchen Keilgläsern einen blauen Liquor dergestalt, daß man durch das Parallelepipedon noch durchsehen kann. Man lasse alsdann in das eine Gefäß, durch einen Gehilfen, Essig tröpfeln, so wird sich die blaue Farbe in eine rote

verwandeln, die Durchsichtigkeit aber bleiben, wie vorher, ja wohl eher zunehmen, indem durch die Säure dem Blauen von seinem ortepov etwas entzogen wird. Bei Vermannigfaltigung des Versuchskann man auch alle die Versuche wiederholen, die sich auf scheinbare Farbenmischung beziehen.

## 672.

Will man diese Versuche sich und andern vecht anschaulich machen, so habe man vier bis sechs solcher Gefäße zugleich bei der Hand, damit man nicht durch Ausgießen und Umfüllen die Zeit verliere und keine Unbequemlichkeit und Unreinlichkeit entstehe. Auch lasse man sich diesen Apparat nicht reuen, weil man mit demselben die objektiven und subjektiven prismatischen Versuche, wie sie sich durch farbige Mittel modisizieren, mit einiger Übung vorteilhaft darstellen kann. Wir sprechen also, was wir oben gesagt, nochmals aus: ein Durchscheinendes doppelt oder mehrfach genommen, wird undurchsichtig, wie man sich durch farbige Fensterscheiben, Opalgläser, ja sogar durch farblose Fensterscheiben überzeugen kann.

## 673.

Nun kommt Newton noch auf den Versuch mit trüben Mitteln. Uns sind diese Urphänomene aus dem Entwurf umständlich bekannt, und wir werden deshalb um desto leichter das Unzulängliche seiner Erklärungsart einsehen können.

## 674.

Es gibt einige Feuchtigkeiten, wie die Tinktur des Lignum nephriticum, und einige Urten Glas, welche eine Urt Licht häusig durchlassen und eine andre zurückwersen, und deswegen von verschiedener Farbe erscheinen, je nachdem die Lage des Auges gegen das Licht ist. Aber wenn diese Feuchtigkeiten oder Gläser so dick wären, so viel Masse hätten, daß gar kein Licht hindurch könnte; so zweiste ich nicht, sie würden andern dunklen Körpern gleich sein und in allen Lagen des Auges dieselbe Farbe haben, ob ich es gleich nicht durch Erperimente beweisen kann.

# 675.

Und doch ist gerade in dem angeführten Falle das Experiment sehr leicht. Wenn nämlich ein trübes Mittel noch halbdurchsichtig ist, und man hält es vor einen dunklen Grund, so erscheint es blau. Dieses Blau wird aber keinesweges von der Oberfläche zurückgeworfen, sondern es kommt aus der Tiese. Restlektierten solche Körper die

blane Farbe leichter als eine andre von ihrer Oberfläche, so müßte man dieselbe noch immer blan sehen, auch dann, wenn man die Trübe auf den höchsten Grad, bis zur Undurchsichtigkeit gebracht hat. Aber man sieht Weiß, aus den von uns im Entwurf genugsam ausgeführten Ursachen. Newton macht sich aber hier ohne Not Schwierigkeiten, weil er wohl sühlt, daß der Boden, worauf er steht, nicht sicher ist.

## 676.

Denn durch alle farbigen Körper, so weit meine Bemerkung reicht, kann man hindurchsehen, wenn man sie dunn genug macht; sie sind deswegen gewissermaßen durchsichtig und also nur in Graden der Durchsichtigkeit von gefärbten durchsichtigen Liquoren verschieden. Diese Feuchtigkeiten, so gut wie solche Körper, werden bei hinreichender Masse undurchsichtig. Ein durchsichtiger Körper, der in einer gewissen Farbe erscheint wenn das Licht hindurchfällt, kann bei zurückgeworfenem Licht dieselbe Farbe haben, wenn das Licht dieser Farbe von der hinteren Fläche des Körpers zurückgeworfene wird, oder von der Luft, die daran stößt. Dann kann aber die zurückgeworfene Farbe vermindert werden, ja aushören, wenn man den Körper sehr dick macht, oder ihn auf der Rückseite mit Pech überzieht, um die Reslezion der hinteren Fläche zu vermindern, so daß das von den färbenden Teilen zurückgeworfene Lichtes von der des durchsfallen wird die Farbe des zurückgeworfenen Lichtes von der des durchsfallenden Lichtes wohl abweichen können.

## 677.

Alles dieses Hin: und Wiederreden sindet man unnüß, wenn man die Ableitung der körperlichen Farben kennt, wie wir solche im Entwurf versucht haben; besonders wenn man mit uns überzeugt ist, daß jede Farbe, um gesehen zu werden, ein Licht im Hintergrunde haben müsse, und daß wir eigentlich alle körperliche Farbe mittelst eines durchfallenden Lichts gewahr werden, es sei nun, daß das einfallende Licht durch einen durchsichtigen Körper durchgehe, oder daß es bei dem undurchsichtigen Körper auf seine helle Grundlage dringe und von da wieder zurückkehre.

Das ergo bibamus des Autors übergehen wir und eilen mit ihm zum Schlusse.

# Elfte Proposition. Gechstes Problem.

Durch Mischung farbiger Lichter einen Lichtstrahl zusammenzusetzen, von derselben Farbe und Natur wie ein Strahl des direkten Sonnenlichts, und dadurch die Wahrheit der vorhergehenden Propositionen zu bestätigen.

# 678.

Hier verbindet Newton nochmals Prismen mit Linsen, und es gehört deshalb dieses Problem in jenes supplementare Kapitel, auf welches wir abermals unsere Leser anweisen. Borläufig gesagt, so leistet er hier doch auch nichts: denn er bringt nur die durch ein Prisma auf den höchsten Sipfel geführte Farbenerscheinung durch eine Linse auf den Nullpunkt zurück; hinter diesem kehrt sie sich um, das Blaue und Violette kommt nun unten, das Gelbe und Gelbrote oben hin. Dieses so gesäumte Bild fällt abermals auf ein Prisma, das, weil es das umgekehrt anlangende Bild in die Höhe rückt, solches wieder umkehrt, die Känder auf den Nullpunkt bringt, wo denn abermals von einem dritten Prisma, das den brechenden Winkel nach oben richtet, das farblose Bild aufgefangen wird und nach der Brechung wieder gefärbt erscheint.

## 679.

Hieran können wir nichts Merkwürdiges sinden: denn daß man ein verrücktes und gefärbtes Bild auf mancherlei Weise wieder zurecht rücken und farblos machen könne, ist uns kein Seheimnis. Daß ferner ein solches entfärbtes Bild auf mancherlei Weise durch neue Verrückung wieder von vorn anfange gefärbt zu werden, ohne daß diese neue Färbung mit der ersten aufgehobenen auch nur in der mindesten Verbindung stehe, ist uns auch nicht verborgen, da wir, was gewisse Reslexionsfälle betrifft, unsere achte Tafel mit einer umständlichen Luslegung diesem Gegenstand gewidmet haben.

#### 680.

Go ist denn auch aufmerksamen Lesern und Experimentatoren keines: wegs unbekannt, wann solche gefärbte, auf den Nullpunkt entweder subjektiv oder objektiv zurückgebrachte Bilder, nach den Gesetzen des ersten Unstoßes, oder durch entgegengesetze Determination, ihre Eigenschaften behaupten, fortsetzen, erneuern oder umkehren.

# Abschluß.

Wir glauben nunmehr in polemischer Behandlung des ersten Buches der Optik unfre Pflicht erfüllt und ins klare gesetzt zu haben, wie wenig Newtons hypothetische Erklärung und Ableitung der Farbenerscheinung beim Refraktionsfall Stich halte. Die folgenden Bücher lassen wir auf sich beruhen. Sie beschäftigen sich mit den Erscheinungen, welche wir die epoptischen und paroptischen genannt haben. Was Newton getan, um diese zu erklären und auszulegen, hat eigentlich niemals großen Einfluß gehabt, ob man gleich in allen Geschichten und Wörterbüchern der Physik historische Rechenschaft davon gab. Gegenwärtig ist die naturforschende Welt, und mit ihr sogar des Verkassers eigene Landsleute, völlig davon zurückgekommen, und wir haben also nicht Ursache, uns weiter darauf einzulassen.

Will jemand ein übriges tun, der vergleiche unsere Darstellung der epoptischen Erscheinungen mit der Newtonischen. Wir haben sie auf einsache Elemente zurückgeführt; er hingegen bringt auch hier wieder Notwendiges und Zufälliges durcheinander vor, mißt und bezrechnet, erklärt und theoretissert eins mit dem andern und alles durcheinander, wie er es bei dem Refraktionsfalle gemacht hat; und so müßten wir denn auch nur unsere Behandlung des ersten Buches bei den solgenden wiederholen.

Blicken wir nun auf unfre Arbeit zurück, so wünschten wir wohl in dem Falle jenes Kardinals zu sein, der seine Schriften ins Konzept drucken ließ. Wir würden alsdann noch manches nachzuholen und zu bessern Arsache sinden. Besonders würden wir vielleicht einige heftige Ausdrücke mildern, welche den Gegner aufbringen, dem Gleichzgültigen verdrießlich sind und die der Freund wenigstens verzeihen muß. Allein wir bedenken zu unserer Beruhigung, daß diese ganze Arbeit mitten in dem heftigsten Kriege, der unser Vaterland erschütterte, unternommen und vollendet wurde. Das Gewaltsame der Zeit dringt leider bis in die friedlichen Wohnungen der Musen, und die Sitten der Menschen werden durch die nächsten Beispiele, wo nicht bestimmt, doch modifiziert. Wir haben mehrere Jahre erlebt und gesehen, daß es im Konslikt von Meinungen und Taten nicht darauf ankommt, seinen Gegner zu schonen, sondern ihn zu überwinden;

baß niemand sich aus seinem Vorteil herausschmeicheln oder herauskomplimentieren läßt, sondern daß er, wenn es ja nicht anders sein kann, wenigstens herausgeworfen sein will. Hartnäckiger als die Newtonische Partei hat sich kaum eine in der Geschichte der Wissenschaften bewiesen. Sie hat manchem wahrbeitsliebenden Manne das Leben verkümmert, sie hat auch mir eine frohere und vorteilhaftere Benutzung mehrerer Jahre geraubt: man verzeihe mir daher, wenn ich von ihr und ihrem Urheber alles mögliche Böse gesagt habe. Ich wünsche, daß es unsern Nachfahren zugute kommen möge.

Alber mit allem diesem sind wir noch nicht am Ende. Denn der Streit wird in dem folgenden historischen Teile gewissermaßen wieder aufgenommen, indem gezeigt werden muß, wie ein so außerordentzlicher Mann zu einem solchen Irrtum gekommen, wie er bei demzselben verharren und so viele vorzügliche Menschen, ihm Beifall zu geben, verführen können. Hierdurch muß mehr als durch alle Polemik geleistet, auf diesem Wege muß der Urheber, die Schüler, das einzstimmende und beharrende Jahrhundert nicht sowohl angeklagt als entschuldigt werden. Zu dieser milderen Behandlung also, welche zu Vollendung und Abschluß des Ganzen notwendig erfordert wird, laden wir unsere Leser hiermit ein und wünschen, daß sie einen freien Blick und guten Willen mitbringen mögen.

# Tafeln.

Die sowohl auf die Farbenlehre überhaupt als zunächst auf diesen ersten Band bezüglichen Tafeln hat man, des bequemeren Gebrauchs wegen, in einem besondern Heft gegeben und dazu eine Beschreibung gefügt, welche bestimmt ist, den Hauptzweck derselben noch mehr vor Augen zu bringen und sie mit dem Werke selbst in nähere Versbindung zu seinen.

Die Linearzeichnungen, welche sie enthalten, stellen die Phänomene, wie es gewöhnlich ist, insofern es sich tun ließ, im Durchschnitte vor; in andern Fällen hat man die aufrechte Unsicht gewählt. Sie haben teils einen didaktischen, teils einen polemischen Zweck. Über die didaktischen belehrt der Entwurf selbst; was die polemischen betrifft, so

stellen sie die unwahren und kaptiosen Figuren Newtons und seiner Schule teils wirklich nachgebildet dar, teils entwickeln sie dieselben auf mannigfaltige Weise, um, was in ihnen verborgen liegt, an den Tag zu bringen.

Man hat ferner die meisten Tafeln illuminiert, weil bisher ein gar zu auffallender Schaden daraus entsprang, daß man eine Erscheinung wie die Farbe, die am nächsten durch sich selbst gegeben werden konnte, durch bloße Linien und Buchstaben bezeichnen wollte.

Endlich sind auch einige Tafeln so eingerichtet, daß sie als Glieder eines anzulegenden Apparats mit Bequemlichkeit gebraucht werden können.

Gedruckt für den Verlag Georg Müller in München in Ungerschen Schriften von der Offizin W. Drugulin in Leipzig im März und Upril 1913. Gebunden von Hübel und Denck in Leipzig. Zweihundertsfünfzig Exemplare wurden auf holländisches Bütten abgezogen und in Ganzmaroquin gebunden.







# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PT 1891 CO9 Bd. 21

Goethe, Johann Wolfgang von Samtliche Werke





